

# 5108 Bibl.Mont

Duplum

<36626500550017

<36626500550017

Bayer. Staatsbibliothek

.

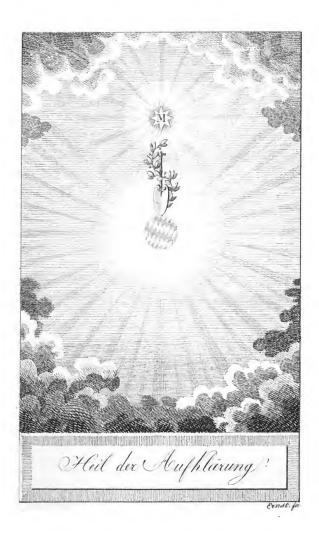

#### A Son Excellence

Monneigneux le contre de MONTGELAS premier Ministre d'état et des Conferences dirigeunt les Départemens de l'interieux et des Affaires étrangeres de Sa Majesté le Roi de Baviere (non

Fai l'honnoux d'offrix à Soire Excellence ce petit ouvrage, que j'ai fait poux éclaire cirrement de ma Latrie, comme une preuve de mon le plus profond Respect, et de ma la plus sincere Reconnaissance.

Dont je suis toute ma Vie

Notre Excellence ...

Munic le 24. Mars

tres humble Servitur De Zuber Conseillex de (M.le Roi de Baviere et Chanonicce :

#### Ausführliche

## Erzählung

de's

#### Verhörs

und der

### Hinrichtung

des

im Jahre 1722 der Hexerey beschuldigten Georg Pröls von Pfettrach in Baiern.

Herausgezogen

aus den Gerichts-Akten, und begleitet mit
kritischen Anmerkungen zur Baierns
Aufklärung.

1806.

Die Möglichkeit der Erfahrung muß jeder Erkenntniss vorausgehen, wenn ihre Vorstellung für uns objektive Realität haben sollte, In Ermangelung dessen immer eine solche Vorstellung Chimare. deren Wirklichkeit unmöglich beweisen können. Eine Lehre von der größten Wichtigkeit den verirrten Menschenverstand von dem Spiele seiner Einbildungen bey Gespenstern, dem Blendwerke der Hexereven, und allen andern abentheuerlichen Schwärmereven des Aberglaubens mit beschämender Zurechtweisung in die Gränzen der reinen Vernunft zurückzuführen. Kant.

> Bayerische Staatsbibliothek München

#### Vorrede

an meinen Freund M ... S ...

Wie oft sagten Sie Freund! "es bringe keinen Schaden, wenn der Mensch an fromme abergläubische Dinge halte, die keinen Einfluss auf Sittlichkeit und Menschenwohl haben, man könne ihm ja diesen Glauben lassen, ob er gleich nicht der Vernunft entspricht". Wie können Sie aber einen Glauben denken, der durchaus vernunftwidrig ist

ist, dass er nicht zugleich der Moralität und der Menschenglückseligkeit den größten Nachtheil erzeuge, dass er nicht die ungerechtesten Handlungen und die Menschheit empörendsten Grausamkeiten nach sich bringe? Und wenn diess nach allen Criterien der reinen Wahrheit bewiesen ist; dann edler Menschenfreund! werden Sie sich mit mir verstehen, dass es Pflicht sev, seine Stimme zu erheben, den verirrten Mitmenschen aus seinem Schlafe zu wecken, und ihm mit Nachdruck das schändliche Ungeheuer des Aberglaubens darzustellen, das ihn um seine Tugend, Würde und Glückseligkeit bringt, und in unnennbares Elend hinschleudert. Zwar hat unser-Zeitalter in der Geistesbildung und Aufklärung große Vorschritte gethan, der Vernunft ihre eigenthümlichen Rechte wiedergegeben; aber aber wie weit erstreckt sich denn die Sphäre ihrer Wirkung? - Auf ein kleines Häuflein der Auserwählten, wie groß ist nicht die Anzahl der Berufenen aus allen Klassen des hoch - und niedern Standes, die sich des Glaubens an Wunderdinge, Zaubereyen, Gespenster, Hexereyen noch nicht entledigen können, des gemeinen Volkes gar nicht zu gedenken. das noch mit Leib und Seele an allen diesen Undingen hängt. Berechnen Sie nun den Schaden, der daraus in Hinsicht auf Moralität, Kultur, und überhaupt auf das Wohl des Staates entspringt, so glaube ich, es sev ein wahres Verdienst Menschen aus diesen Fallstricken zu retten, in denen sie sich noch immer befinden. ihre Vorurtheile auszurotten, sie von dem betrügerischen Joch des blinden Aberglaubens zu befreyen, unter dem sie sich so lange geschmiegt

sehmiegt, und zu ihrer ursprünglichen Vernunft als freye selbstständige Wesen hinzubringen, der sie sich zur Schande ihrer erhabenen Würde bisher begeben haben. Dazu mag nun die ausführliche und vollständigeErzählung eines höchst merkwürdigen Hexenprocesses, der sich noch in dem so genannten philosophischen und aufgeklärten achtzehnten Jahrhunderte in Baiern ereignete, als ein sicheres Mittel dienen den Menschen mehr durch die sinnliche Anschauung der gräulichen Folgen des schändlichen Aberglaubens, als durch blosse Vernunftschlüsse, die bev dem gemeinen Volke, dem es an aller Urtheilskraft mangelt, keinen Eingang finden würden, zu belehren und von seinem schrecklichen Wahne gänzlich zu befreven. Sollte die getreue Darstellung dieser wahren Geschichte ihre Wirkung nicht verfehlen-

len, so wäre ich nicht nur für meine Mühe belohnt, sondern ich dürfte mir auch schmeicheln, dass ich in der Epoche einer weisen Regierung, die mit vereinigten Kräften auf Vernunft und Wahrheit hinarbeitet, um den großen, einzigen Zweck der Menschheit, Aufklärung und Sittlichkeit zu verbreiten, kein müssiger Zuschauer gewesen, und bey der festen Gründung dieses herrlichen, und unbezwingbaren architektonischen Gebäudes mein Schärflein beygetragen habe. Vielweniger glaube ich Freund! dass ich durch die Herausgabe dieser Geschichte, die durch einen besondern Zufall in meine Hände kam, und die ich auf Verlangen wieder in den verschlossenen Gerichts - Schrank der blutigen Missbräuche unsrer abscheulich barbarischen Kriminalgesetzgebung zurückgeben will, vor den Augen des Publikums

likums straffällig seyn sollte. Erstlich ist es einmal Vorrecht der Geschichte Blößen aufzudeken, wo sie sind; wohl uns! wenn wir sie bedecken können! Zweytens ist es zugleich eine Genugthuung, eine Art von Kanonisation für die unschuldigen Martyrer des Aberglaubens und der Dummheit; drittens eine Legende für den gemeinen Mann, mehr zu seiner Aufklärung und Belehrung, als alle die Legenden der Heiligen, die uns unsere fromme Phantasten mit den widersinnigsten Märchen, und abentheurlichsten Erzählungen hinterlassen haben. Habeich Recht Freund, oder nicht? - Be-Jehren Sie mich! Ich empfehle diese Schrift ihrer, und aller Recensenten strengen und humanen Kritik, und versichere Sie und alle diese Herren sammt und sonders, dass ich ihre Winke und Belehrungen mit dem

dem reinsten Danke annehmen werde. Sollte diese Schrift ihren Beyfall verdienen, dann könnten noch so manche Geschichtchen nachfolgen, die in meinem Pulte verwahrt liegen, und wenn mir Gott Zeit und Kräfte schenkt, an das Tageslicht gebracht werden. Indessen halten Sie reinen Mund! Ich bin stets

#### Ihr

Geschrieben den 4. März 1805.

wahrer Freund A \*\*.

#### Einleitung.

Es ist eine merkwürdige Eigenheit des Menschen, dass er nicht mehr an Hexereyen glaubt, so bald seine Vernunft darüber aufgeklärt ist. So lange er diess nicht ist, so lange er nicht selbst über den Grund oder Ungrund der Sache, über die Möglichkeit und Wirklichkeit der Erscheinungen nachdenkt, so lange bleibt er bey dem Glauben, der ihm von Jugend auf durch Erzählungen seiner Eltern, durch Erzählungen seiner Amme, oder durch die Scheingründe seiner Lehrer mit Gewalt auf-

gedrungen worden. In diesem Zustande ist der Mensch noch unmündig. Kömmt er aber durch Selbstnachdenken, Beobachten, Vergleichen und Prüfen zur Thätigkeit seiner Vernunft, dann erhebt er sich allmählich über den Druck des Aberglaubens, zerreisst mit Gewalt die schweren Fesseln dieses Tyrannen, schreitet unaufhaltsam vorwärts. sieht mit Schaudern auf den finstern Weg der Hölle zurück, in der so lange sein freyer Geist gefesselt lag, und erglimmt mit rastloser Anstrengung die höhere Regionen der göttlichen Vernunft und Weisheit. 0! wie triumphirt er in der Glorie seiner Freyheit, in der edlen Würde seiner Bestimmung, in der Selbst -Vernunst! Auf dieser lichten Anverschwinden alle seine finstern Hirngespinste des Aberglaubens; nicht mehr herrscht über ihn die

die Dummheit mit ihrem eisernen Scepter, alle ihre Eingebungen sind vernichtet; er fühlt sich Frey und Mündig. Wie wünscht er jezt mit verdoppelter Stimme allen seinen Mitmenschen zuzurufen: 0 ihr unglückliche, bedauerungswürdige Menschen! Wie lange werdet ihr noch unter dem Joch des Aberglaubens seufzen, euern Geist mit den schändlichsten Fabeln der geheimen Wirkungen des Teufels beängstigen lassen &c. ! Ist es aber nicht in der That recht beklagenswürdig, wenn Menschen mit der edlen Vernunft begabt, in der reinsten und heiligsten Religion unterrichtet, noch immer solche Dinge glauben, die den Grundsäzen der Vernunft und der göttlichen Offenbarung ganz zuwider streiten; denn beyde, Vernunft und Religion stellen uns das Daseyn einer so genannten Hexerey als eine

eine absolute Unmöglichkeit vor, Ehe wir aber diese Gründe der Vernunft und der Religion anführen, müssen wir zuvor die Begriffe der Hexerey entwickeln, ihre Geschichte, ihr Entstehen, ihre Fortpflanzung und die Macht ihrer Einwirkung kennen und kritisch beurtheilen lernen.

Alles was wir hier auf dieser Welt sinnlich wahrnehmen, alle Naturbegebenheiten und Erscheinungen ereignen sich nach den unwändelbaren Gesetzen der Natur, die der Urheber dieser Welt zur Erhaltung der Ordnung bestimmt hat. Eine Begebenheit wider die Gesetze der Natur kann sich nicht ereignen, ohne unmittelbare Einwirkung des ewigen Gesetzgebers — wir nennen sie Wunder. Wollte man annehmen, daß auch der Teufel die Macht besitze solche Wirkungen wider die Gesetze

setze der Natur hervorzubringen, so müsste man den Begriff eines Teufelswunders zugeben, das man allgemein unter dem Namen Hexerev aufgefast hat. Man ging noch weiters, und glaubte, dass der Teufel diese Macht auch Menschen mittheilen könne, die mit ihm in einem Bund stehen, und ihre Seelen zum Unterpfande verschrieben haben. Solche Menschen, die mit dieser vom Teufel ertheilten Macht gegen die Ordnung der Natur Mäuse, Ferkel &c. hervorbringen, den Winden gebiethen, und aus feindseligen Absichten gegen das menschliche Geschlecht die größten Unheile als Hagel, Blitz und Donner, Viehseuche und Krankheiten ausschütten können; solche Menschen heist man Hexen, Alle die Unglücklichen, die mit solchen Uebeln geschlagen werden, heifst man verhextel behexte Wesen. Die

Die Mittel, die man dagegen anwendet, Hexereyen von sich zu entfernen, sich dafür zu bewahren, oder selbe unschädlich zu machen, haben den Namen Segnungen, Beschwörungen, Verbannungen erhalten, die durch den Mund und die geweihte Hand des Priesters ihre Kraft erlangen, und von selbem unter vielen Gebethern, Einräuchern und Besprengen des Wassers vorgenommen werden müssen.

Das ist die wahre Ansicht des ganzen Hexen-Systemes, dessen Ursprung wir in der Geschichte aufsuchen und in dem Strome der Zeit verfolgen müssen. Wir finden sein Daseyn schon in den grauen Zeiten des Heidenthums. Da sich in der Welt bey aller der Ordnung auch so viele scheinbare Unordnung, bey allem dem Guten auch so viele Uebel zei-

zeigen, so konnten die Menschen diess mit einem höchst gütigen Wesen nicht zusammen reimen, sie stellten also in ihren Begriffen gute und feindselige Götter, ein gutes und böses Urwesen, einen Gott und einen Satan auf. Solche Begriffe hatten die Baiern als Heiden, behielten sie als Christen, und haben sie noch bis auf den heutigen Tag nicht ganz abgelegt. Die Geschichte sagt uns, dass die Baiern, als sie das Christenthum annahmen, noch immer fest auf alle ihre uralte abergläubischen Gebräuche hielten, welche sie theils selbst hergebracht, und vorzüglich von den heidnischen Römern erlernt hatten. Die wissenden oder weisen Frauen. (Allrunen) alte grämliche Weiber, standen bey ihnen im größten Ansehen, und sie liesen sich von denselben mit unumschränkten Zutrauen ihre Träume auslegen. Vorzüglich

lich bezeugt uns das Verzeichniss heiligen Borifacius im Jahre 743 von den heidnischen Abgöttereyen und abergläubischen Gebräuchen, welche er in Baiern wahrgenommen, und mit seinen Augen gesehen hatte, dass sie noch als Christen die Gewohnheit hatten zu Schutzgöttern, welche sich nach ihrer heidnischen Meinung in Wäldern aufhielten, ihre Zuflucht zu nehmen, bey großen Landplagen dem erzürnten Wesen, welches selbe verhängt haben sollte, Menschen zu schlachten; zauberische Amulete von Holz, Metall oder Pergament, worauf unverständliche Figuren und Zeichen standen, wider Krankheiten als Heilsmittel zu tragen; zauberische Beschwörungen, Besingungen und andere geheimnissvolle Gebräuche, mit welchen man dem Menschen schaden oder helfen, Ungewitter erregen oder selbe vertreiben zu können sich einbildete, fortzusetzen; zu glauben, dass es Hexen gebe, welche mit ihren Beschwörungen sogar dem Mond gebiethen, und Hass oder Liebe in die Menschen zaubern könnten, und was dergleichen Dinge, welche eine höchst schädliche Verfinsterung und Rohheit des menschlichen Verstandes anzeigen, mehr waren.

So war die religiöse und sittliche Beschaffenheit unsrer Vorfahrer im achten Jahrhunderte. Diese Denkart erhielt sich durch viele Jahrhunderte, so dass im Jahre 1260 der Aberglaube und die Unsittlichkeit in dem Grade herrschte, in welchem eine grobe Unwissenheit und ein allgemeiner Mangel an Aufklärung und Erziehungsanstalten erhalten wurde. Dieser fortdauernde Mangel an Aufklä-

klärung war auch die Ursache, dass sich dieser Zustand noch mehr verschlimmerte. Im sechzehnten Jahrhunderte hing das gemeine Volk noch in vielen Dingen sehr allgemein dem finstern Aberglauben an. Der Glaube an Zauber - und Hexereven war noch lebhafter und gemeiner als jemals. Dieser Glaube war so zu sagen der tägliche Unterricht, mit welchem vornehme und gemeine Eltern die Einbildungskraft ihrer Kinder erfüllten. Selbst die Obrigkeiten hatten damals keine helleren Begriffe. und sie waren es vielmehr selbst. welche das Volk mit unaufhörlichen Hinrichtungen von Hexen und Zauberern in der Meinung solcher Dinge bestärkten. Ganze Städte und Dorfschaften wurden der Hexerev beschuldiget, und eine einzige Person, welcher man den Process machte, nannte gewöhnlich so viele Mitschul-(2)

dige, welche ebenfalls eingezogen werden sollten, dass sich die Richter manchmal gar nicht zu helsen wussten, und dass es zu einem Sprichwort wurde, einen Process, der gemäß unsrer schlechten Gesetzordnung verlängert und vervielsaltiget wird, einen Hexenprocess zu nennen.

Wie konnte aber ein solcher der reinen Vernunft und der christlichen Religion zuwiderstreitender Glaube entstehen, so weit sich ausbreiten, und so lange erhalten?

Die erste Quelle ist in der Schwäche und Eingeschränktheit des menschlichen Verstandes zu suchen. So sehr die Menschen die gegenwärtige Welt einerseits durch ihre Ordnung, Zweckmäsigkeit und Schönheit in ein sprachloses Erstaunen setzen, und sie

sie zu dem weisesten Urheber hinführen musste, so konnten sie andererseits die Kette von den scheinbaren Unordnungen und ihrer Wirkungen zum Zwecke des Ganzen nicht auffassen, mit dem gütigen Urheber nicht vereinigen. Bewider untersten Stufe der Kultur ihres Verstandes, und gewohnt überall geistige Kräfte zu denken, schuf ihre Einbildungskraft auch ein böses Wesen, einen Dämon, den Urheber aller Weltübel. Die Mythologie der Griechen und Römer, so wie die Schriften des alten und neuen Testamentes geben uns darüber eine Menge Aufschlüsset ein Beweis, dass in den Urzeiten bev Heiden und Rechtgläubigen gleiche Denkart darüber herrschte . und dafs die Lehren des Moses mit den Lehren der Weisen unter den Heiden aus dem Alterthume gänzlich übereinkamen, wo man dem bösen Wesen

sen, dem Dämon, diesem Phantom der Einbildung, diesem nichtigen Scheusale alle Uebel zuschrieb, und um sich aller seiner schädlichen Wirkungen zu verwahren, so gar Menschenblut opferte. Man betrachte hierin die Uebereinstimmung zwischen der Lehre der göttlichen Bücher und jener der Heiden: So war z. B. Pluto der Gott des Todes unerbittlich und unbeweglich in seinem Gesetze, alles Geschaffene, was zu seinem Reiche, der Erde, gehöret, zu zerstören. In dieser Gestalt ist er bey den Heiden ziemlich genau eben jener Geist, den die Schrift Lucifer, Satan, den Drachen, die alte Schlange, den Vater der Lüge, der Sünde, des Todes, den Fürsten der Finsterniss und dieser Welt nennt. In seinem Reiche, sagt Virgil, wohnen die Gewissensbisse, die bleichen Krankheiten, das traurige Alter, die Furcht

Furcht, der Hunger, das Elend, der Schlaf, der Bruder des Todes, der bluttriefende Krieg und die schlangenhaarigen Gorgonen &c.

Die Lehre des Teufels verbreitete fich von den Heiden zu den Juden, und erst dann, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück kamen, brachten sie diese so leicht zur Abgötterey verführende Idee mit sich, und daher lässt sich begreifen, dass man ehevor in den heiligen Büchern der Juden, die vor der Gefangenschaft geschrieben worden, keine Merkmale des Teufels und seines Einflusses auf die Menschen wahrnimmt. Dieses Volk, das in der Kultur des Verstandes tief herabsank, in alle nur möglich abergläubische Irrthümmer und Dummheiten verfiel, war nun von der Einbildung des Teufels und seiner Ein-

Einwirkungen so eingenommen, dass es überall, bey allen Krankheiten Teufels - Erscheinungen, Teufels -Besitzungen, Teufels - Hexereyen glaubte; bey der Ankunft des göttlichen Lehrers Jesu nur von Teufeln sprach, Ihn selbst als vom Teufel Besessen ausschrie, und gleich wieder mit verschiedenen Krankheiten behaftete Menschen als vom Teufel besessene zuführte. um selbe davon befreyen zu lassen. Der weiseste Gesetzgeber giebt sich zwar alle Mühe den am Verstande blinden Juden diesen schändlichen Aberglauben zu benehmen. "Wenn ich die Teufel austreibe, sagt er, so hat das Reich der Finsterniss d. i. des Teufels ein Ende, und das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wie könnet ihr sagen, ich treibe die Teufel durch Belsebub, den Obersten der Teufel aus. Auf die Art

wären ja die Teufel selbst unter sich uneinig, und ihr Reich könnte ja nicht bestehen, treib ich aber durch göttliche Gewalt Teufel aus, so überzeugt euch diess der Falschheit euerer Meinungen, und das Reich Gottes ist zu euch gekommen." (Luk. 11 K. 20 V.)

Darum, sagt die Schrift in der Geschichte der Aposteln, (8 K. 10 V) sind alle die vermeintlichen Zauberkünste und Hexereyen nichts Anders, als Bethörungen Leute zu

<sup>\*</sup> Belsebub, das ist, der Fliegen-Teufel. Die Einwohner Aegyptens und der angränzenden Länder verehrten, weil sie sehr mit Fliegen geplagt sind, schon in früheren Zeiten einen Gott. der sie von diesen Insekten schützen sollte; dieser erhielt den Namen Belsebub d. i, Fliegengott.

verführen." - "Denn wir sind aus der Finsterniss zu dem Licht, aus der Gewalt des Satans befrevet worden." (18 V.) Und der Weltapostel Paul ermahnet in seinen Briefen die Gläubigen von Koloss ausdrücklich: "Hütet euch, dass euch Niemand betrüge durch leere Falschheit, Menschenlehre nach den mosaischen. Gebräuchen, und nicht nach der Lehre des Herrn Christus," (2K. 8 V.) - "Er hat den höllischen Mächten ihre Beute abgenommen, und sie selbst als Besiegim Triumphe aufgeführet. -Alle abergläubische Verehrungen an Engel und Geister sind aufgehoben; so viel es immer Schein der Wahrheit haben konnte, so ist Alles in sich nichts, als Aberglaube &c." (2 K. 23 V.) — Genug für diejenigen, die zur Vertheitigung des Glaubens an die Wirkungen des Teufels die Schrift Schrift nicht nach dem bildlichen, sondern buchstäblichen Sinne nehmen wollen, da (ohne mich in weitere exegetische Untersuchungen einzulassen) selbst nach diesem buchstäblichen Sinne die Teufel aufhören und außer aller Macht gesezt sind den Menschen was immer für einen Schaden zufügen, oder irgend einen Einflus auf selbe haben zu können.

Aber so wie die Juden damals für alle Moralität unempfänglich waren, eben so hartneckig und verstockt blieben sie in ihren Vorurtheilen und Aberglauben, und verbreiteten denselben auf die nämliche Art unten die Christen, wie es die Heiden gethan haben, die unsre Vorfahrer in Baiern, wie wir in der Geschichte hörten, gänzlich damit ansteckten. Besonders schien das weibliche

liche Geschlecht dazu geschaffen zu seyn sich mit Dämonen abzugeben. Diese Weiber nannte man Hexen; ihre Wirkungen bestunden mittelst der ihnen vom Teufel zugetheilten Macht, in Wettermachen, Krankheiten erregen, Menschen und Thiere verhexen, oder tödten &c. Der Teufel musste sich's gesallen lassen, sie zu bewirthen, ihnen an wohlgelegenen Orten öfters einen Hexentanz zu geben, sie durch die Luft blos auf Stecken hin und her zu transportiren, und was der Unsinne noch mehr waren. Der Gemeinbegriff vom Teufel und seinen Einwirkungen verbreitete sich unter alle Klassen der Menschen, dass heutiges Tages noch immer bev den Scheinordnungen der Natur, bev Unglücksfällen, und andern widrigen Ereignissen die Sprache hört: "Das ist ein Teufelswetter; der Teufel

fel hat mich in das Unglück gebracht, Niemand anders als der Teufel hat mich verführt! &c." Es ist in der That zu bewundern, wie doch die Menschen eine solche der Vernunft widersprechende Lehre und Meinung annehmen konnten, da doch die Gründe der Vernunft jeden Menschen überzeugen müssen, dass

nit ihren scheinbaren Unordnungen verflochten, nach den unwandelbaren Gesetzen der Natur in der schönsten Harmonie kein wesen zerstören oder auflösen könne, außer es müßte ein höheres Wesen als Gott selbst der Urheber der Natur seyn. Oder sollte wohl Gott dem Teufel diese Macht übergeben, zulassen, mit ihm getheilt haben? Er der Allmächtige, der die Gesetze der Natur und der Freyheit nimmer hin ändern will,

will. Wenn nun der Teufel mit Menschen und Vieh, ja so gar mit den Elementen sein muthwilliges Spiel treiben könnte, so würden ja von ihm alle Augenblicke die Gesetze der Natur aufgehoben, und die Harmonie des Ganzen zerstöret. -Also wäre Gott ein sehr eingeschränktes Wesen, das zugeben müsste, dass die ewigen Gesetze seiner Weisheit in der Weltordnung durch die regellosen Wirkungen des Teufels vernichtet würden? Lässt sich Das denken? mit dem Begriffe des höchsten Gesetzgebers zusammenreimen? Und dann

2. Wer wäre übler daran als wir Menschen! Ein Spielball des Teufels, seiner Helfer und Helfershelfer müßten wir uns seiner bösen Laune unterworfen sehen, und in einer wahren sclavischen Dienstbarkeit und Furcht Furcht des Teufels leben. Wie könnte dabev unsere Freyheit, diese nothwendige Bedingniss der Moralität, und unsers ganzen selbsständigen Vernunftwesens bestehen, wir hörten auf Menschen zu seyn. Welche Ungereimtheit! Nehmen wir alle diese Gründe zusammen, prüfen wir sie mit Vernunft, so ergiebt sich die absolute Unmöglichkeit irgend einer einzigen Wirkung des Teufels, die nur schwache und kränkelnde Seelen ferner glauben können. Es ist aber nicht genug, dass der Gedanke an Hexereven des Teufels blos ein Produkt des verirrten Verstandes ist, auch die Schädlichkeit dieses Aberglaubens müssen wir einsehen; denn

I. Durch den Glauben an den Teufel und seine Wirkungen wird die Vernunft und Würde des Menschen erniedriget. Die Vernunft begreift

greift das allgemeine Gesetz, unter welchem die Naturbegebenheiten und Erscheinungen der Welt nothwendig stehen; darauf gründen sich alle unsere Wahrnehmungen, unsere Begriffe des gemeinen Verstandes von einer göttlichen Vorsicht und Leitung des allgütigsten, weisesten Gesetzgebers. Diese herrliche Denkart unsers Verstandes wird durch die Idee eines Teufels, und seiner Hexereven gänzlich danieder geschlagen. Wie! wir freye Menschen, Vernunftwesen, bestimmt zu der hohen Würde unsers Daseyns, mit einem unsterblichen Geiste beseelt, für eine Ewigkeit geschaffen, sollten unter der willkührlichen Macht eines verworfenen Engels stehen, der mit uns unbedingt schalten könnte, zur Sünde verführen, und in alle nur mögliche Unheile versetzen? Wie erniedrigend wäre dieser Gedanke für vernunftnunftfreye Wesen! Nein, der Mensch hat keinen andern Zweck hier auf Erden als moralisch gut zu werden. Diesen Zweck aus eigner Selbstbestimmung zu erreichen, muß sein tägliches Bestreben hingehen, und an diesem Bestreben kann ihn weder Engel noch Teufel hindern, denn dadurch würde der Gebrauch der menschlichen Freyheit aufhören, welches der Natur der Sache gänzlich widerspricht.

2. Der Glaube an Hexereyen schadet dem wohlthätigen Einflusse der kristlichen Religion. Diese lehrt uns Gott allein im Geiste und in der Wahrheit anzubethen, uns durch reine moralische Herzensgesinnungen Gott wohlgefällig zu machen, und diese Gesinnungen durch Thaten zu beweisen, als freye Menschen zu unsrer Würde und der Belohnung in einer künf-

kunftigen Welt thätig hinzuarbeiten. Doch der Gedanke, dass der Teufel Macht und Gewalt habe uns von dem schmalen Pfade der Tugend auf den breiten Weg des Lasters hinzuführen würde uns bey dem ohnehin immerwährenden Dagegenstreben unsrer sinnlichenNatur, eriniedrigende Kleinmuth einflössen, uns zu elenden Skla. ven des Teufels machen Läss't sich wohl das mit unsrer göttlichen Religion vereinigen?

3. Der Glaube an Hexereyen bringt den grösten Nachtheil der zeitlichen Wohlfahrt des Staates. Menschen in der Meinung und dem Vorurtheile von Hexereyen gestärkt, sehen überall bey den natürlichsten Begebenheiten der Dinge Verhexungen, nehmen dagegen abergläubische Mittel, und verabsäumen die wahren zu rechter Zeit anzuwenden. Der Scha-

Schaden ist ungemein groß, besonders für die Landwirthschaft, weil gerade die unwissenden Landleute das Abergläubische eher/für währ halten, als das Natür liche.

schon and .. Het? were . ici c.

4 Der Glaube endlich an Hexereyen war bisher die Ursache der abscheulichsten Unterdrückungen der heiligsten Rechte der Menschheit, der schädlichsten Argwöhne und bittersten Feindschaften unter geselligen Menschen, der tödtlichsten Verfolgungen der unschuldigsten Opfer. Die wahre Geschichte des Georg Prols wird uns anschaulich darüber belehren. Wenn wir nun überlegen, wie dieser, der Vernunft und Religion widersprechende Glaube die Würde der Menschheit erniedriget, die kristliche Religion verunstaltet, die zeitliche Wohlfart zu Grunde richtet, und die schrecklichsten Mordthaten 3 (2) nach

tragen die ganze Schuld.

the state of the s

-tid bau et " ver" e

Schon in den Urzeiten des Heidenthums hielten die Baiern ihre Priester, die Druiden, für Organe und Stellvertreter ihrer Gottheiten, und hatten von ihnen eine so hohe Idee, dass sie selbe als Repräsentanten der guten und bösen Götter oder Dämonen erkannten, ihnen Opfer zur Aussöhnung dieser bösen Wesen brach-

brachten, und dadurch das Ansehen und den Eigennutz der Priester beförderten. Nimmt es uns Wunder, wenn auch unsre Priester den nemlichen Weg einschlugen, und von der unglaublichen Stupidität der Abergläubigen eben so gut die hohe Stufe der Macht, des Ansehens, und des zeitlichen Interesse zu erhalten suchten! wenn sie, besonders die Mönche, die Menschen noch immer in der Furcht der Teufels Hexereyen zu bestärken, und mit ihren Alfanzereven als: Amuleten, Lukaszettelchen Reliquien, Hexenrauch und unzählig andern Dingen von allem bösen Einfluss, und Wirkungen des Teufels befreyen sich bestrebten. Gleiche Ursachen bringen gleiche wirkungen hervor. Noch immer suchen die Priester die Leichtgläubigen zu betrügen, und von der Leichtgläubigkeit ihre Vortheile zu ziehen. Noch immer mi-

mischen sie unter ihre Zeremonien Teufelsbeschwörungen, selbst bey der Anwendung ihrer Sakramente. Der menschliche Verstand bebt zurück vor dem schrecklichen Wahn-und Unsinne der Teufels - Bahnungen, und Gebether, die man noch heut zu Tage in allen Ritualen der katholischen Geistlichkeit antrifft, noch heut zu Tage sieht man an den Thüren der Hütten, wie an den Pforten der Palläste, die Kraftzeichen C. † M. & B. wider die Macht des Teufels angeschrieben. Den vollständigsten Schatz aber aller auserlesenen und aller nur möglichen Segnungen, Beschwörungen, Exorcismen &c. kann man in dem von Gelasio di Cilia regulirtem Chorherra von St. Mang zu Stadt am Hof herausgegebenen Buche nachlesen, durch die Approbation aller Consistorien, und durch den Beyfall aller Priester, in deren Händen sich dieses

ses Buch zu ihren täglichem Gebrauch befindet, und bereits die fünfte Auflage erlebt hat, zum Nutzen der Christglaubigen, und zum bequemen Gebrauch der Pfarrer und Seelsorger aus verschiedenen Ritualen herausgezogen &c. Zum Beweise will ich nur eine derley Segnungen für Ehleute, die von dem bösen Geiste an der Ausübung ihrer ehlichen Pflichten gehindert werden, wörtlich hersetzen. Sie steht Blatt 189. mit der Aufschrift:

Benedictio Thori.

Aspergatur aqua benedicta, quo facto in medio Thori collocantur mensura alicujus Crucifixi: et in palmis ipsis, vel lanis incorporentur videlicet Thus, Myrha, Ruta, Hypericon, oliva, cera benedicta, ac divina nomina sequentia.

Ecce

Ecce crux + Iesu Christi + Cruce Christus vincit + Christus regnat † Christus imperat + Agios † Ischiros † Sother † Sabaoth † Adonai + Heloym + Homousion + Tetragrammaton + Otheos + Athanathos † Alpha † et Omega † Salvator + Principium + et Finis + Primogenitus + Via + Veritas + Jehova + Vita + Sapientia + Ætrnus + Virtus + Paracletus + Ego sum † qui sum † Messias † Agnus + Ovis + Vitulus + Aries \* Leo \* Os \* Misericors \* Charitas † Lux † Omnipotens † Creator + Redemtor + Amor + Emanuel + Primus + Novissimus + Janua + Petra + Gloria + Imago + Patris + Unicus + Fons vitæ + Panis + Brachium + Dominus + Mons

Mons magnus & &c- wo noch die Hälfte dieser Beschwörung mit mehr als hundert Kreuzzeichen nachfolget, dabey der Priester verbunden ist, eben so viele Segnungen mit der Hand zu machen. Warlich dieser Unsinn des Pfassenthums verdient nicht einmal verteutscht zu werden!

So erhielt und erhält sich noch die widersinnige Meinung von des Teufels Hexereyen nicht nur bey dem gemeinen Manne, sondern bey allen Klassen der Menschen. Die Bischöfe änderten nichts daran, das doch einer höchst nothwendigen Aenderung bedürftig gewesen wäre. Daher müssen wir mitErstaunen aus Hexengeschichten vernehmen, wie dieser schädliche Aberglaube alle welt- und geistliche Obrigkeiten bethörte, und zu den grausamsten Urtheilen wider die vermeintlichen Hexen hinführte, das die

nn-

unverantwortlickste Schläfrigkeit und Beschränktheit der kirchlichen Oberhirten und ihrer stupiden Räthe laut anklaget. Die ausführliche Erzählung des Verhörs und der Hinrichtung des im Jahre 1722 der Hexerey beschuldigten Georg Pröls von Pfettrach in Baiern giebt uns die Charakteristik nicht einzelner Individuen. sondern der meisten Gelehrten und Ungelehrten Männer, die im öffentlichen Amte stunden. Kurz, sie ist die Geschichte der damaligen Denkart in Baiern, eine richtige Urkunde der peinlichen Gesetzgebung, und eine schreiende Belehrung zur Baierns Aufklärung. Sie theilt sich von selbst in drey Perioden.

Erste Periode.

Pröls und seiner Konsorten Verhaftnehmung im churfürstlichem Landgerichte Moosburg
Zwey-

Zweite Periode.

Dessen Verhör und ausgestandene Tortur.

Dritte Periode.

Dessen Hinrichtung.

Da diese Geschichte blos den vorhandenen Gerichtsacten von 200 Produkten geschöpfet, und documentirt ist, so kann man an der Aechtheit dieser Geschichte keinen Zweifel hegen, und ich werde von diesen Produkten mehrere wörtlich anführen, um den Genius dieser Zeiten, und das gewöhnliche Schicksal der menschlichen Vernunft, ohne Grund zu denken und zu glauben, anschaulicher darstellen zu können. Die Erzählung werde ich mit bescheidener Kritik begleiten, die einzig dahin abzweket, diesen schändlichen Aberglau-

glauben, diese wahre Quelle der Unmoralität, und des nachtheiligen Einflusses auf die Wohlfahrt der Menschen endlich einmal mit Stamm und Wurzel auszurotten, trotz der Einwendungen der Pfaffen, die das Volk bisher durch ihre Vorspieglungen noch immer in der Meinung von Hexereyen hinhielten, und trotz der Einwürfe von nicht Einsichts leeren Männern, die so gerne durch die Erfahrung aus den Gerichts-Acten der der Hexerey Beschuldigten dem Blendwerk ihrer Behauptungen einen Anstrich der Wahrheit geben möchten. Das war doch gerade mein sehnlichster Wunsch einen solchen Act des Processes in seiner ganzen Vollständigkeit zu erhalten, um alle Menschen überweisen, von diesem Irrthume frey machen, und zur reinen Vernunst hinbringen zu können. Ein wichtiger Gewinn für die Menschheit!

# Ausführliche Erzählung

des

Verhörs und der Hinrichtung des Georg Prols von Pfettrach.

# Tradifica A

230

goerdo del Mario de la contra V del Color valorio pros Dásia

### Erste Periode.

Seine Verhaftnehmung.

Georg Pröls war der Sohn armer Taglöhners - Leute von Pfettrach der Herrschaft Mauern und des churfürstlichen Pfleggerichts Moosburg in Baiern gebürtig. Nachdem er frühe schon seine Eltern verloren hatte, so suchte er mit Bauernsdiensten als Hüttbube sich fort zu bringen. Da er aber das Unglück hatte zu Inkhofen bey Freyherrn von Schrenk

Schrenk als Stallbube einen Fuss zu brechen. wie? sagt die Geshichte nicht, aus Mangel genauerer Daten dieser Periode seines Lebens, so konnte er ferneren Diensten nicht mehr vorstehen, und er war genöthiget, durch Betteln sich zu erhalten. Bey seiner Wanderschaft hielt er sich meistens in der Gegend um - und in der Stadt Freysing auf, und hier geschah es, dass er im Jahre 1717 und im 23 seines Alters mit mehrern Knaben, mit denen er ehvor Umgang gepflogen, und ebenfalls der Hexerey beschuldiget, von dem Stadt- und Landpfleggericht Freysing in Verhaft genommen wurde. wenigen Akten, die das Stadtgericht Freysing dem Pfleggerichte Moosburg nach der Hand mittheilte, und die Aussagen noch lebender Personen überzeugen uns dieses berüchtigten Hexenprozesses, wobey mehrere Knaben als der Hexersy bezüchtiget, auf die grausamste und schändlichste Weise

zur Schande der bischöflichen Regierung hingerichtet wurden. Auch Pröls stunde es sehr nahe gleiches Schicksal mit diesen Unglücklichen zu erfahren, da die folgenden wörtlich eingerückten Aussagen der zu Verhaft sitzenden Knaben ihn schwer verstrickten.

#### Extract

aus der güetlichen Aussag, so der in puncto suspecti veneficii verhaffte Bettelbueb Anton Casstner zu Niderhouen, oberhalb heyl. Berg, gethan den 23 Jenner Anno 1716.

#### S. 25.

Der krumpe Görgl, so ohne Krucken an einem Stecken gehet, und den linken Fuess etwas zu kurz hat, ansonsten aber von Mospurg herauf, und grösser als der Michael ist, hat zu Langenpach ausser der Rast auf dem Feldt, da constitut mit 2 Bauernbueben, der eine Andree genannt,

dem ersten Baurn, wo man von Märzling hinuntergehet, ein Sohn, der andre Bueb aber, dessen Dienstbueb seye, von Mospurg herauf, dieser krumpe Görgl aber hinuntergangen, zu diesen Bueben gemelt: sie sollen ihme etwas geben, und Er wolle ihnen etwas lernen, worauf der grössere Bauernbueb deme ein Stuck schwarzes Brodt aus dem Sack herausgegeben. Und der Görgl ist niedergekniet, etwas gekrochen, unter seiner aber etwas schwarzes mit Horndl, Geissbart, und ohne Fuess nachgegangen, wie Er dann, wie der Andretl etwas in der Hand gehabt, und 9 rothe Färkel gemacht, sagent, sollens heimtragen und mösten, wie dann auch der kleinere Bueb 2 Färkel aufgehoben, und einschieben wollen, der grössere aber hat es ihme widerrathen, und gesagt, solls stehen lassen, seind nichts nutz, worüber der Görgl, und da sie Bauernbueben gesagt sie mogens nicht lernen, wiederum fortgegangen, die Färkel liegen gelassen, und sie 3 seint auch fort zum Baurn gegangen, bey deme Er über Nacht, ansonsten aber niemals allda gelegen.

United by Google

#### S. 27.

Ein Betteldiendl, so Er vergangnen Erchtag 14 Tag, das erste und letztemal zu Neustift im Mayrhaus gesehen, und durch den Baumaister am Mittagessen mit diesen formalien gefragt worden, er möchte wissen, wer denen verhaften Bueben diese Sachen Meissmachen gelehrt, nemlich das dieses Dientl zur Antwort geben, Mutter habe es denen Verhaften, wie auch dem Michael und krumpen Görgl gelehrt und da der Baumeister weiters gefragt, wo es geschehen, hat dieses Diendl geantwortet, sie wisse es nicht und seve nicht darbey gewesen. Kenne Er übrigens weder dieses Weib noch das Dientl, kanns auch nicht nennen, jedoch hat das Dientl gesagt, dass es ein Bettelweib seye, sich um Pach auch andern Orten aufhalte, aber keinen beständigen Zünss habe.

Dieses Weib hat zu Neustift vor der Kirchen gebettelt, und ist in die 14 Täg bey dem Zimmermann Görgl das nächste Haus bey dem Sagmüller gelegen, item eine Nacht bey dem Schönhänsel einem Tagwerker, so im Kloster drischt, und 4 (2) ein Häusl hat, wo man auf Althausen gehet, linker Hand gelegen. Uebrigens ist dieses ein alt kleines Weibl Namens Ursula gewest, so noch einen Mann unwissend wo habe, und wie sie gesagt, nicht bey jhr bleibt.

Hoch fürstl. Stad- und Landpfleggericht Freysing.

#### Extract

aus der andert güetlichen Aussag, so der in puncto veneficii zu Verhaftsitzende Andre, genannt Trudtenfänger ein Bettelbueb, gethan den 20 Febr. 1716.

Interrogatoria.

Aussag.

S. 25.

S. 25.

Wer, oder was dann damals gepfiffen, oder wer getanzt, oder was sich sonsten zugetragen habe ?

Er seye bey der langen Waben zu Neustift übernacht auf der Pruggen, alwo auch der Antoni Castner auf der

der Lodern gelegen, alwo dann der böse Feind, so einen grünen Rock und blaues Camisol angehabt, zu ihme gekommen, und gesagt, er soll mit ihme gehen, wie sie dann gegen Vötting hinaus und der Teufel ihn getragen, bis sie in ein gemauertes Wirthshaus gekommen, alwo viel Leut von München, Landshuet, und Mospurg gegen wärtig gewest item der Bettelbueb namens Mich. Zesi ein großkrumper, so sich vor einen Handwerkskerl ausgiebt. namens Georg, der immerzue mit andern Bueben bettelt, das Haasenmaul ein Bettel-

telbueb, der mit verhafte Lorenz, und Hansl, denen ers gar wohl unters Gesicht zu sagen getrauet, dass sie getanzt und getrunken, und meine, der Hansl habe mit seiner Schwester getanzt etc.

#### S. 53.

Wie Verhafter jüngstens selbst bekennt, so seye er noch öfters durch den bösen Feind abgeholt, und mit sich auf Tanz geführt worden, solle also eigentlich bekennen, wann weiters. und wie es geschehen , wer aller Orten dabey gewest, wie es sich zugetragen,

#### S. 53.

Dass viertemal am Gvill, ist das sogenannte Haasenmaul. welcher an dem untern Leffzgen rechter Seits eine Scharten hat, auch darbey gewest, dieser ist mit dem krumpen Görgl, der sich vor einen Handwerkskerl ausgiebt, und sich in Villweeg zu Inkoven aufgehalten, dermalen aber einen

Ran-

und wie sich unter einander vermischt haben? Ranzen im Betteln mit sich tragt, ohne Krücken hieher gekommen; ânsonsten Er niemand erkennet etc.

#### S. 54.

Wo Er dann vergangnen Winter auf dem Tanz, und wer aller dabey gewest, auch was sie mit einander zuthuen gehabt ?

#### S. 54-

Das sechstemal im fertigen Winter ist der Zesi, Antoni. Lenzl, Hansl, krumpe Görgl, und Haasenmaul darbey gewest, ist in der Hallathau geschehen, haben auch getanzt, maßen seine Tänzerin ein Bauerndiendl gewest, und habe damals nicht Unzucht getrieben etc.

#### S. 156.

Ob Er nicht auch einen krumpen Bettelbueben, namens
Hanns

#### S. 156.

Der Hanns Görgl gehet betteln, und gehet öfters mit obigerHanns Georg erkenne, von wannen dieser seye, und was von ihme zu sagen wisse? gerzehlt auch krumpen Görgel, der sich zu Inkoven aufgehalten, und vor einen Handwerkskerl ausgegeben, ist aber nit krump, und hat keine Eltern mehr unwissend von wannen, meine aber Er sey von Regensburg. weiss nichts ihme, ausser dass Er bey ihme auf den andern Tanz gewest, und zum Verhaften gesagt, solle lustig seyn.

Hochfürstl, Stadt- und Landpfleggericht Freysing.

Nur sein Muth, diese kindischen Aussagen standhaft zu leugnen, die er auch wirklich leugnen konnte, half ihm zur freyen Entlassung aus dem traurigen Gefängnisse, in dem er zwischen Furcht und Hoffnung über ein Jahr schmachtete. Die gnädigste Befehls-Abschrift der hochfürstlichen Regierung, die doch noch das Gepräge einer vernünftigen Beurtheilung der Sache mit sich führt, und den endlichen Bescheid über Pröl's Entlassung ausdrückt, ist zu merkwürdig, als dass sie nicht eine vollständige Einrückung verdient.

(An das Stadt - und Landgericht Freysing.)

Johann Francis. Bischoff, und des Heil. Röm. Reichs Fürst zu Freysing.

Unsern Gruess zuvor. wohlgeborner besonders lieber Getreuer. Demnach Wir Uns über den in puncto veneficii allhier in-

incarcerirten Georgen Prols, oder sogenannten krumpen Görgels unterthänig Relation abstatten lassen, als befehlen Wir dir hiemit gnädigst: dass Du selben des Verhafts widerumben begeben: beynebens aber ihme seiner wieder einige seiner Compl. heraus gelassene Betrohungen, und dass Er sich unter den Vorwandt eines Handwerkskerls andern dass Allmosen zu entziehen unterstanden, ernstlich verweisen. auch gemessenst Auftragen sollest. sich hinfieran des Sacramentirens zuenthalten. und sein Stück Brod durch eine Handarbeit zusuchen, damit selbiger ins künftig nicht noch weiters durch derley gepflogne liederliche Gesellschaft, dem Scharfrichter unter die Hendt kommen möge, soviel aber den in pari Delicto verhaften Meisenpäck belanget, mögen Wir aus denen unterm 14. huj. berichtlich überschriebenen Ursachen gnädigst geschehen lassen, dass Er ohne gebrauchung eines Leibrings, wie bishero, auch hinfüran in dem Gefängnuss enthalten werde, Wir wollen aber anbey gnädigst, dass du selben durch deine untergebene Amtleute öffters des Tags besuchen und

und zusehen, auch ihme zu Nachts an Schellen schließen: und nicht weniger auf sein thuen und lassen guete Obsicht halten lassen sollest, damit hierdurch all besorgendes Unglück vermittelt bleiben möge. So Wir dir zu Unserer gnädigsten Resolution bedeuten, und anbey mit Gnaden verbleiben. Freysing den 20. August 1717.

Von der Hochfürstlichen Regierung Freysing.

Prols war damals 24 Jahre alt, und er muste gleichwohl wieder, theils der angewohnten Lebensart nachzukommen, theils aus Mangel eines andern Nahrungzweiges mit Betteln seinen Unterhalt suchen. Zu ihm gesellten sich noch andere Knaben, die ebenfalls mit ihm herumstrichen. Das Bettelwesen ging damals mit der Unwissenheit und dem Aberglauben gleichen Schritt. Es waren keine Schul - und Polizeyanstalten, die Kenntnisse

nisse und Begrisse des Volkes blieben in den wichtigsten Lehren der Réligion ganz verworren. Man kann das Landgeboth, welches wider Zauberey, Hexerey, und andere Teufelskünste herausgegeben wurde, nicht ohne Erstaunen lesen. Auf öffentlichen Jahrmärkten zogen Leute herum, die auf einer Bühne ausstanden, dem hinzudrängenden Volke die grässlichsten Geschichten von Hexentänzen mit feierlichem Ernste zu erzählen, oder vorzusingen pflegten. Gemeiniglich wurden alte Weiber, vagante Bettelleute der Hexerey und eines sträflichen Bundes mit dem Teufel beschuldiget und verhaftet. Es war also ganz natürlich, dass Georg Prols, der schon einmal der Hexerey verdächtig war, durch die Aussagen der noch immer verhafteten Knaben zu Freysing neuen Argwohn auf sich zog ,und deswegen den 27. May 1721 in der Hofmarkt Haag arretirt wurde, wie

wie das Schreiben dies Orts an das Churfürstl. Pfleggericht Moosburg lautet.

(An den Pflegskommissario zu Moosburg.)

Wohledelgestreng, und Hochgelehrter, besonders großgünstig Hochgeehrtister Herr.

Vor ungefehr 8 oder 10 Tagen hat der Freysinger- an meinen untergebenen Hofmarchs Ambtmann allhier Math. Lugstetter die Nachricht anhero gethan, was gestalten durch die alldort in Verhaft sizenden Hexenbuben, der dieser Orten im Bettel herumgehende Georg Pröls Pfettrach der Hofmarch Maurn gebürtig, ansonsten ins gemein der Kropf genannt, nebst denen noch andern bey sich habenden zwey Bettelbuben (welch ersterer als der Kropf aber, schon vor 2 Jahren zu Freysing dessen willen in Verhaft gesessen) in obigen Hexerey Sachen wiederumb zimlichermassen gravirt worden. So hat man anheut obgedachten Georg Prols mit eieinem andern Buben Widmann, von Volkmannstorf gebürtig durch berührt meinen
untergebenen Hofmarchs Gerichts Ambtmann dies Orts attrapirt: mithin wegen
der obgehörten Ursachen in Verhaft gezogen. Als habe es Euer Gestreng hiemit
benachrichten, anbey aber keine Maßregeln vorschreiben wollen, ob sie, auch
wann und umb welche Zeit an dem gewöhnlichen Gränizort zu Formierung des
Process in die Gerichts-Fronfest übernommen werden wollen; worüber in Erwartung weniger Antwort mich wie jeder
Zeit gehorsamst empfehle. Act. Haag den
27. May Anno 1721.

Euer Gestreng

Gehorsamer
Johann Peter Kheren,
Hochgrafl. Lodronischer Verwalter.

Das Pfleggericht Moosburg säumte nicht die vermeintlichen Hexenbuben so gleich gleich zu übernehmen, und ließ an die Hofmarkt Haag folgendes Schreiben ergehen.

#### (Zur Hofmarkt Haag.)

## Vielgeehrter Herr.

Auf desselben unterm gestrigen Dato anhero erlassene Schreiben folgt zur Antwort, dass ich den alldort in puncto bösen Verdachts willen zu Verhaft gezogenen Georg Pröls von Pfetrach, nebst einem bey sich habenden Bueben Namens Ruprecht Widmann von Volkmannstorf, Morgen den 29. dies durch meinen Gerichtsund Eisen - Ambtmann an dem gewöhnlichen Gränizort längst um 8 Uhr früh übernemmen, und in hiesige Fronfeste liefern lassen werde; womit Gott ob uns. Act. Moospurg den 28. May 1721.

Der andachtige Schluss dieses Schreibens mit: Gott ob uns mag wohl den Wunsch Wunsch höhern Beystandes ausdrücken, um einen solchen verfänglichen Hexenprocess ordentlich schlichten zu können. Wohl möchte der Allbarmherzige diese unschuldigen Schlachtopfer des schändlichen Aberglaubens in seine göttliche Obhut nehmen!

Von Seite dieses Gerichts war man ausserst geschäftig nicht nur dem Stadtgericht Freysing die Verhaftnehmung des Prols zu berichten, sondern darauf zu dringen, dass auch jene Knaben welche Prols die meiste Zeit in seiner Gesellschaft hatte, ebenfalls sollten arretirt und der Fronveste Moosburg überliefert werden.

(Zum Stadtgericht Freysing.)

Hochgeehrtester Herr Baron.

Aus beykommender Ahschrift beliebe mein hochgeehrtester Herr Baron unbeschwert

schwert zu ersehen, wasmassen der Hofmarchs-Richter zu Haag Georgen Prols von Pfettrach, und Ruprecht Wydmann von Volkmannstorf darumb zu verhaft sezten, und mir sodann gewohnlichermalsen an dem Graniz - Ort ausliefern lassen, weil selbe des Freysinger Eisen-Ambtmanus Aussag nach von denen zu ernannten Freysing in puncto veneficii verstrickten Bueben sehr graviert seyn sollen. Als habe meinen hochgeehrtesten Herrn Baron ambtshalber höflichst ersuchen wollen, mir nicht allein einen Extract . auf was weis die hier Verstrickte graviert, sondern auch. indem der Pröls schon anno 1716 abhin. aldort in pari delicto inhaftiert gewest. das ventilierte Actl ad formandum processum bey gegenwartig eigens abgeschickten Botten verschlossen zukommen zu lassen, so ich nach vollendeten Process gleich wieder ad Registraturam übersenden werde, womit mich höflichst befilche. Moospurg den 20ten May 1721.

Kaum waren Prols und der mit ihm verhaftete Knabe Ruprecht Wydmann in enge Verwahrung gebracht, als man noch einen andern Knaben, Namens Sim on Hammerstock, griff, und dem Kerker überlieferte. Wie dienstfertig sich dabey das Hofmarktsgericht Haag bezeigte, kann aus dem beygelegten Schreiben abgenommen werden.

Wohledel Gestrenger, und Hochgelehrter besonders Hochgeehrtister Herr.

Vorgestert hat der hiesige Hofmarchs-Ambtmann Matthias Lugstetter, auch den andern Bueben. Namens Simon Hammerstock, unwissent (weil Er in Feld als ein Soldaten-Kindt gebohren) wo sein Geburtsort, welcher mit den bereits in der Fronvest aldort inhaftierte, und von allhiesigem Hofmarchs Gericht alldahin überlieferte Georg Pröls von Pfettrach et Cons. herumbgezogen, auch allhier attra-

trapiert, und wurde unterdessen verwahrlich in das hiesige Ambthaus gelegt. Weil nun aber, wie in meinem untern 27. dies abgelassenen Ambtsschreiben schon herkommen lassen, auch dieser Bueb durch die in Freysing inhaftierte Bueben, graviert sein solle. Als habe Euer Gestreng hiemit ein solches benachrichten, und dabey kein Mass geben wollen, wann dieselben und umb welche Zeit belieben werden, diese Bueben auch zu Formierung dess Process, in daselbstige Gerichts Fronveste übernemmen zu lassen; Wormit dan in Erwartung weniger Antwort, mich wie jederzeit gehorsamst empfiehle. Act. Haag den 31. May Anno 1721

#### Euer Gestreng

gehorsamer Diener

Johann Peter Kehren,

Hochgrafl, Lodronischer Verwalter,

## (Zur Hofmarkt Haag.)

## Sonders vielgeehrter Herr.

Auf desselben unter heutigen Dato anhero erlassene Schreiben, folgt zur Antwort, dass ich den daselbst bösen Verdachts willen zu Verhaft gebrachten Simon Hammerstock, durch meinen untergebenen Gerichts-Ambtmann heut noch am gewöhnlichen Gränizort übernemmen, und in allhiesige Gerichts Fronveste verwahrlich liefern lassen werde. Gott ob uns. Moospurg den 31. May 1721.

So wurden diese 3 Knaben in abgesonderten Kerkern verschlossen, wo sie mit unbeschreiblicher Wehmuth und banger Ahnung den traurigen Begebenheiten ihres künftigen Schicksales entgegen sehen konnten. Das Pfleggericht Moosburg ging nun rasch zu Werke, um diesen Hexenprocess bald einleiten, und schlichten zu können, Es erliess daher nicht nur an das

das Stadt- und Landgericht Freysings sondern auch an die Hofmärkte Haag, Wolferstorf und Palzing etc. die gehörigen Ansuchen ergehen, verschiedene Personen zum eidlichen Verhör über Pröls und Konsorten sich zu verschaffen.

Das Stadtgericht Freysing sandte hierauf Folgendes:

(Zum Pfleggericht Moosburg.)
Sonders Vielgeehrter Herr.

Durch die Anno 1716 et 1717 in puncto veneficii allhier in Freysing zu Verhaft gesessen, und justificierte Bettelbueben, ist Georg Pröls ein krumper Bettelstingl, wie die vermug beygefügter Designation mitfolgende Actar des mehrern zeugen, zwar sehr graviert, aber wegen seinen laugnen allhier des Arrests wiederumb entlassen worden.

Indem nun aber der anizt erst in pari delicto widerumb verhafte Veit Adlwart endlich auch bekennt, daß Er schon dortmals, ehe die vorige Bueben justificirt worden, mit ihnen auf nächtliche Hexentänzen gewest, und sowohl dortmals als hersider, er den obigen Georgen Pröls auch hierbei, forderst aber bey dem zu Vötting gehaltenen Tanz (worbey auch andere deme bereits schon graviert ) gesehen habe. So ist nicht ohne, das hiesigen Ambtleuten befohlen worden, auf deme Spech zu halten, und selben umb so mehr auch zu arrestiren, weilen mir vorkommen. dass dieser auf der sogenannten Weyrrinna, dem Wirth zu Haag gehörig, Färkl gemacht, welches des daselbstigen Herberg Weibs Sohn gesehen haben solle. dem ist die Red ergangen, dass des Sebalden zu Wolferstorf Sohn deme gleichfalls Färkel machen gesehen, und hiervon der Schneider Peter zu Palzing Wissenschaft tragen solle. Wie dann auch der Fischer zu Zolling sich vernemmen lassen, dass verhafter Prols vermelt, wann Er beyr Freysingr Verhaftung ein Wort gestandten hätte, so wäre es umb Ihn ausgewest.

Welches dann nun meinem viellgeehrten Herrn ad formandum Processum anmit Process die Acta zurück erwarten, und nebenbey auch anfügen wollen, dass des verhaften Pröls größerer Bettel-Camerath (maßen deren immer 3 beysamb gewest) in den Wirthshaus zu Palzing gegen des Lachenmayrs von Jechenstorf Sohn, da dieser deme wegen Tanzen priglen wollen, formalia vermelt haben solle, dir wollt ich ja gleich thuen, dass du mich nicht schlagen konntest etc. Worin indes nebst göttlichen Allmachts Empfehlung verharre. Freysing den 30. May 1721.

Von Stadt - und Landpfleggericht Freysing abgegangen.

1. dist & minimum

ordp. s. sto galas

## Auch vielgeehrter Herr.

.1. - [

Im Fall verhafter Prolis wider die allhier verstrickte Bueben, als Veidt Adlwart, genannt Kerblmacher Veitl von Freysing, Joseph Schwaiger, geschorkopfet Sep2 127 . 2

Seppel genannt von Norting, Georg Mayr ins gemein Grobmer von Hexthausen, Peter Grozl, genannt krumpe Peterl, und Johann Ostermayr, große Jodelbueb, beyde von Neustift, dann Georg Zehetmayr, wilgo Ochlprenner Bueb von Freysing gebürtig, einige Bekanntnuß thuen sollte, man es zeitlich anhero communiciren müchte, damit dis weitere gegen ihner vorgenommen werden könne.

#### Extract

Aussag, so der in puncto veneficii verstrickte Veit Adlwarth gethan den 7. et 8. May Anno

Der dritte Tanz ebenfalls vor seiner erstern Einführung zu Vötting unter der Schmidte, allda bey 10 Personen sich einfunden.

Nemblich Schuestermiedl, oder Franzl WeinWeingartner genannt der Trudtenfänger, so der obrist gewest.

Der Hansl, Michael und Lenzl, so bereits schon hingericht worden.

Der krumpe Görgl, so auch in Verhaft gelegen, ein Bauernschneider Lehrjung von Sünzhausen Namens Mathias dessen Vater ein Hüter alda gewest.

beym alten Jungermayr Namens Georg, von Berghausen gebürtig.

Ein Bierbräuin von Dachau Namens Lena ganz jung, so ein schönes Krandtl gehabt.

Sein verhaftens Liebste die Katherl von Wartenberg. Von Erting 2 Wollwirker Menscher Namens Katherl und Lisl, deren Vater gestorben

Und 2 andere Menscher in krausen Haubel, und silbern Harnadeln, so gar sauber aufgezogen, so Er nicht gekennt.

Auf diesen Vöttinger Tanz nun haben sie mehrere Speisen, als ehevor, nemlich Brädl, eingemachten Schlögel, Rothenwein, DorDorten, Zucker Strizel, und Wildprett gehabt, ist ganz licht wie sonst beym Mondschein, obwollen dieser nicht am Himmel gewest, seynd bey 3 viertel Stund gesessen, haben Gespäs gehabt, dann der Teufel in einer grünen Joppen, hat sich wie ein Hannswurst geübt, und Gelächter gemacht, haben aueinander geküst, unzüchtig geredt, und Unzucht getrieben.

Der oberist Teufel ist in einen rothen Kleid gewest, und aufzogen wie ein Kayser oder Graf, den sie ihren Herrn geheißen, weiß die übrige Namen nicht mehr.

Die vier Pfeisser seynd wie Stadtpfeisfer aufgezogen, Er habs aber nicht kennt.

Dieser obriste Tenfel hat eine Schöne auf mitlern Jahren mit einem Puf, so wie eine gnädige Frau aufgezogen, und mit ihr Unzucht getrieben, der Franz Weingartner hat gesagt, dass seine Liebste eine Weinwirths Tochter Namens Anna von Augspurg seye, so einen rothen Rock mit silbern Borten, dann ein krauses Häuhel mit einem Krändtl aufgehabt, und ein

ein Carsedtl, so gelb und halbseiden gewest, angetragen, auch in der Red etwas geschwabelt, diesesmal unterm Tanz hat der Franzel mit dem Michael Zesi gerauft, und der Teufel hierzu gelacht, hat auch mit diesen Menschen Unzucht getrieben.

Der krumpe Görgl hat ein burgerliches Mensch von Mospurg, so ihrer Sag nach einem Kistler zugehörig, und Maria haisse, mit einem ungekrausten Ohrnheibel, gehabt, die auch Unzucht getrieben.

Einsmals da er zu Nachts mit einer Suppen nach Haus gegangen, hat Ihn etwas niedergeschlagen, weiß nicht was es gewest.

Der vierte Tanz auch vor seiner ersten Inhaftirung ausser dem Dorf zu Sinzhausen auf einem Berg bey einer Höggen. Worbey Verhafter, Franz Weingartner, Michael Zesi, Lorenz Niederberger, Balthasar Miesenpöck, und krumpe Görgl nebst einen Schuhknecht von Giggenhausen Namens Thomann, und ein Bauerknecht Simon 3 viertel Stund ausser Giggenhausen gewest, Constitut habe von Erting eine Schnei-

Schneiders Tochter Namens Ursula gehabt, so schwarzen Rock . blaues Mieder . und braunes Leibel nebst einem Flor umb den Hals getragen, so Er vorhero schon gekennt, und ehevor, zu Vötting der hingerichte Lorenz auch gehabt, 2 Baurn Menscher, so Er nicht gekennt, 2 Städterische Menscher von Mospurg Namens Ursula, und Anna seynd auch darbey gewest. Item haben sich der Franz Weingartner von Augspurg, und der krumpe Görgl mit einem Menschen von Mospurg Namens Maria auch darbey einbefunden. Auf diesen wie bey andern Tänzen, haben sie geranzt, gegessen, getrunken und Unzucht getrieben.

- oder 3 mal zu Nürzling mit auf den Tanz gewest, hat ein Bauren Mensch Namens Auna von Jaibling mit sich gehabt.
- tag. und vorderst an denen Erchtag, Pfingstag. und vorderst an denen Sambstagen Ufters getanzt, an übrigen Tagen der Woche sey ihm niemals erinnerlich, vorderst aber umb Weihnachten und unter denen Rauch-

Rauchnächten, sey es am besten angegangen, an denen heil. Tagen selbst aber haben sie nicht tanzen dürfen.

Sagt weiters alle Sambstag alle Pfingtag, und alle Erchtag, des ganzen Jahrs seynd sie auf denen Tänzen gewest.

Der Teufel dem sie nach vollenten Tanz angebetet, ist erschienen wie ein rechter Gott mit einer Kron. so Perl gehabt auf dem Haupt und Scepter in der Hand, wie Silber und Gold, wie ein rechter König, ist wie auf einem rothen Thron gesessen, nebst seiner seynd 2 in rothen Kleidern gestanden, und die 2 in grunen Kleidern, als Jäger auch darbey gewest. Dieser König ist nur allwegen nach Ende der Tanz gekommen und hat ganz hoffertig, wie es sich auf einen König gebührt, geredt, auch vermeldt, sollen sein Gebot fleissig halten. Ist allwegen aus der Höhe herunter, und wieder hinaufgefahren, einer in einen rothen Kleid aber ist öfters auch auf denen Tanzen gewest, und hat mit ihnen getanzt.

Der kleine Teufel im grünen Leibl,

so narriert habe aufgedeckt, und den Tisch abgedeckt.

Der krumpe Görgel seye nicht bey allen, und nur ungefehr auf der Hälfte der seinen gewest, das letztemal zu Märzling seit Er von Thorner hinweg, hersider nicht mehr miteinander sey gewest.

Hochfürstl. Stadt- und Landpfleggericht Freysing.

## Extract

aus der fünften gütlichen Aussag, so der in puncto veneficii verstrickte Veit Adlwart gethan den 20. et 24 May Anno 1721.

Interrogatoria.

Aussag.

S. 32.

\$. 32.

Des verhaften Aus-

Ja ist dem also, sag war unter an- dass der krumpeGörgl dern auch. dass der damals dabey gewest. krumpe Görgl von und zwar selbesmal,

Isar-

Isaregg, so mit de- da der Franzi mit nen erstern Bueben auch schon in Verhaft gelegen, schon ehevor solch ihrer erstern Verhaftung mit ihm auf nächtlichen Tänzen und zwar eben damals zu Vötting mit gewest seye, da es vornehmer als bey den andern Tänzen hergangen, und der Trudtenfänger der obrist gewest, ob deme noch also?

dem Zesi gerauft, so der krumpe Görgl auch gesehen, habe ein Baurenmensch auf den Tanz habt.

#### \$. 33.

S. 33.

Wo sich dieser krumpe Görgel damals befunden, auch wie oder mit wem Er auf den Tanz gekommen.

Sein damaliger Aufenthalt ihm unbewusst.

Hochfürstl. Stadt- und Landpfleggericht Freysing.

Die-

Diese von Freysing überschickten Aussagen müssen bey jedem Vernünftigen Erstaunen erregen, theils über die bevgebrachten widersinnigstenMärchen, um den schändlichen Aberglauben der Hexerey zu untersützen, theils aber, und vorzüglich, über die Eingeschränktheit des Stadtgerichts Freysings, das nicht einmal so viel Urtheilskraft hatte, den Werth oder Unwerth dieser vermeintlichen Thatsachen unter richtiger Schatzung zu bringen. Doch wir schreiten zur zweiten Periode dieses höchst merkwürdigen Processes, nemlich zur Prüls Verhör und seiner Konsorten, und zur Geschichte der Misshandlungen, die dabey über die Unglücklichen verübt wurden. bey denen jeder Leser vom Gefühle zurückbeben muß.

# Zweyte Periode.

Sein Verhör."

Die obenangeführten heuen Aussagen, die das Stadt - und Landpfleggericht Freysing bey dem Verhör der dort verhafteten und zum Theile schon hingerichteten Knaben wider Prols und Konsorten aufnahm, und insbesondere die des Veit Adlwarth's waren also die Ursache nicht

nicht nur der vorgegangenen Verhaftnehmung derselben, sondern auch des weitern Vornehmen dieses wichtigen Hexenprocesses. So machte sich also das Gericht einer bischöflichen Regierung von dem schändlichen Aberglauben der Hexerey verblendet der schrecklichsten Mordthaten schuldig, da selbes mehrere Knaben auf das Grausamste öffentlich hinrichten, oder ihres zarten Alters wegen heimlich aus dem Wege räumen liess. Nicht genug, auch mittelbar wollte es noch beywirken, dass auch in andern benachbarten Baiern's Gerichten gleiche Grausamkcit gegen diese unschuldigen Schlachtopfer des Aberglaubens ausgeübt werden sollten. Das Churfürstl. Pfleggericht Moosburg übernahm die Aussagen wider Prols und Konsorten als reine Wahrheit, und bestrebte sich, um den förmlichen Process wider sie einleiten und schlichschlichten zu können, so gleich von allen benachbarten Gerichten und Hofmärkten die eidlichen Leumunds-Erfahrungen einzuholen, die alle im Wesentlichen darinübereinkamen, dass man allerseits wohl wusste. dass Prols schon einmal der Hexerev beschuldigt im Kerker zu Freysing verhaftet, aber wieder entlassen ward, dass man dieserwegen von ihm nichts Gutes geredet, und allenthalben wo er hinkam nicht nur gescheucht, sondern auch darauf getrachtet habe, selben bey seiner Bitte um Allmosen gerne abzufertigen, um ihn so schnell als möglich aus dem Hause zu bringen. Merkwürdig ist es, dass man zu diesen Leumunds - Gezeugen selbst Kinder herbeyschafte, die ihre Aussagen beym Gerichte angeben mussten. Einige. derer wörtlich eingerückten können uns davon überzeugen.

Eidliche - zugleich auch Leinmuths-Erfahrungen, so wegen des allhier in puncto suspecti veneficii verstrickten Georgen Pröls von Pfettrach et 2 Kons. eingeholt worden den 13. 17. et 18. Juny 1721.

#### 6te Persohn.

Anna, Georgen Schwaigers auf der Fischlechen, nechst der Häcklschwaig Tochter, 11 Jahr alt, sagt auf Glib an Eidtsstatt. wie dass von ungefehr Jahren der verhafte Pröls an einem Freytag Vormittag, allwo sie Deponentin mit der Stixen Tochter von Anglberg Namens Ursula, so fast in ihrem Alter, und des hiesigen Gichkerls von Hartshausen 2 kleine Söhn heraussen in der Sandtgruben beysammen im Haimbgarten gesessen, undgekartet, in einer Stund darnach unverhoft gekommen seye, und begehrt habe, sie sollen ihn auch mitkarten lassen. aber sie Nein darzu gesagt, hat dieser vermelt, ich will euch gewiss was anders machen. Darauf selber ein kleines bau

aus dem Hosensack herausgezogen, in welchem ein Glass gewest, nach welchen sich gleich 10 kleine Färkl, welch alle roth. und nur Eins hieraufs weiße, doch nicht völlig rauch, und an dem Kopf mit elnem schönen Spreckl versehen, gewest, herum laufend sehen lassen . die aber sehr klein waren, dass mans in der Handt verbergen können. Dess hiesigen Gichkerls Sohn Martin hat das weiße Färkl gefangen, und in der Handt behalten, welches ihn aber gebissen, worvon er doch nicht geblutet. So bald aber der Görgl das Holz eingeschoben, seind die Farkt auch wieder fort gewest, und ist Görgl' seinen Weg weiter gegangen. Glas habe sie auch ein kleines Mandl eines Finger lang gesehen, welches keine Schueh oder Strimpf, wohl aber eine rothe Hosen, und ein weißes Hemet, auch auf dem Kopf eine weiße Schlafhauben gehabt: in dem Angesicht ist dieses Mandl' wohl schon gewest, hat aber nichts geredt.

zte Persohn.

Martin, des Georgen Stizingers, insgemein mein des Gichkerls Tagwerkers zu Hardthausen Sohn, alters bey 12 Jahr, gibt an, dass er dazumahlen, wie der Görgl Färkl gemacht nicht dabey gewest seye, nicht das mindeste zu sagen weis.

#### gte Persohn.

Veith dess beriehrten Stizingers Schn 9 Jahr alt, sagt gleichfahls auf Glib an Eidtsstadt, dass er gesehen habe, wie der Görgl in der Sandtgrueben Färkl gemacht habe, wie viel es aber gewesen, wisse er nicht etc.

Ungeachtet dieser unrichtigen, blos von unverständigen Kindern gemachten Aussagen, schritt doch das Gericht Moospurg zum gütlichen Verhör der drey verhafteten Knaben. Da die darin vorgenommenen Fragen mit den Aussagen den nachfolgend öfters wiederholten immer gleichbleiben; so hat man die Erstern wörtlich lich beysetzen, von den Uebrigen aber in in der Folge nur eine oberflächliche Erwähnung machen wollen.

# Gütliche Interrogatoria.

Worüber die in pund suspecti veneficii annier verhafte 2 Betlbuben, Namens Simon Hamerstock, ein Soldaten Sohn, dan
Ruprecht Wydmann Tagwerchers
Sohn aus der Volkmanstorfer Au
examinirt worden in Beysein
Abraham Prandtmayr und Joseph
Kopfsgüeler beeder des Rahts den
21. Juny 1721.

Gütliche Interrogatoria.

r) Verhafter solle seinen rechten Taufund Zunamen angeben, wo er gebürtig, und wer seine ElGütliche Aussag.

stock seye am Schellerberg gebohren, dessen Vater war ein bayrischer GrenaEltern gewesen, cb selbe annoch im Leben, oder nicht, was er von selben überkommen oder noch zu gewarten habe?

gewarten hier bey St. Michaeli begraben, habe
nichts in Vermögen.

It er seye,
h bestenhabe sich hin und
wieder im Bettl auf-

- 2) Wie alt er seye, wo er sich bestendig aufhalte, und mit was ernähre, ob er von Leibskräften zur Arbeit tauglich, oder mit einem defect behaftet seye?
- 2) Bey 18 Jahr alt, habe sich hin und wieder im Bettl aufgehalten, and zu Gerlhausen beym Hütter vor 2 Jahren 1 halbes Jahr gehütt, seye sonst Gott lob ohne Leibes defect.

nadier gewest. der

aber zu Kuefstain in

einem Treffen todt-

- 3) Verhafter solle bekehnen ob er niemahls in Verhaft gelegen, wo, warumb, und wie lang, wie er dessen wiederumb entlassen worden?
- 3) Sein Lebtag niehmal ausser zu Pach vor beyleifig 3 Jahren habe ihm der Ambtmann alda mit dem verstrickten Görgl unwissend warum aufgehebt

und nach Crantsperg geliefert, alda sey im Ambthaus ein Tag und Nacht gelegen, nachmals aber nach etlich dem Görgel und ihm versetzten drey Carbatschstreich wider entlassen worden.

4) Ob selber mit geistlichen sachen versehen und der Christlichen Schuldigkeit nachgelebt habe. 4) Ja habe von einem Hrn. P. Dominicaner, so zu
Au gewest, ein Breve überkommen, das
agnus Dei aber hab
er um i kr. erkauft,
lebe sonst in Christkatholischen Glauben, wozu ihn selne Bassl die Hindermayrin, so eine Tagwerkerin ist in Starzenbach, abgericht,

- 5) Er soll bekennen, ob er nicht
  mit ein- oder andern
  Aberglauben, mit unzuläfsigen Kunsten
  versehen seye, und
  wann deme also,
  wie, wann und von
  wem er solche er
  lernt habe.
- nichts von diesem.

- 6) Dann solle er bekennen, wie er solche Künsten angegrifen, durch wessen Hülf er solche verübt, wem und auf was Art er dadurch Schaden zugefügt habe.
- 6) Wisse nichts davon zu sagen.

7) Verhafter wird nicht in Abred stellen können, dass er mit dem krumpen Gorgl, insgemein Kropf genännt, große

Ge-

7) Nachdeme der krumpe Görgl zu Freysing wider entlassen worden, sey er zu selben gekommen, und unter dieser Gemeinschaft gepflogen, solle dann bekennen, wie er mit diesen und den andern bestendig mit ihme gehenden Bueben bekannt worden, und was selbe mit einander verübet.

8) Es ist bekannt, dass sie bestendig im Bettl herumgefahren, solle dann bekennen. ob er von denselben nicht auch etwas erlernet, und ob er den Görgel niemahlen gesehen, dafs er Mäuse oder was anders gemacht habe, was sie auch durch diese Possereyen gesucht, und weilen solche Künser Zait her ofters mit selben auf dem Bettl herumgegangen, wie denn auch mit ihnen noch ein anderer Bueb Namens Riepel gekommen seye, habe aber niemahlen was unrechts tentirt, minder, dass er was solches gesehen hette.

8) Wisse nichts von diesem, habe auch dergleichen Niemablen gesehen. Kunsten durch des Teufels Beyhilf geschehen, will man auch wissen, zu was Ziel und Ende sie solche gemacht haben ob es nicht, vielleicht angesehen die unverständige Kinder zu verführen und andern Schaden zu wegen zu bringen.

- 9) Ob sie mit einander nichts anders practicirt auch nächtlicher Weil an verdechtigen Oertern gewesen. Wo und wie oft solches geschehen
- 10) Verhafter solle sich nicht auf das Laugnen verlassen, dann aus eidlich ein-

ge-

- 9) Auch nicht, und wann sie übernachtet, seind sie eintweders in denen Stuben, oder Stadteln gelegen,
- no) Seye nicht darbey gewest, und wisse auch von diesem nichts, doch seye

geholten Erfahrun- seye wahr, dass der gen sattsam erhellet, dass sie ein ärgerliches Leben geführt, und hin und wieder allerhand Teufels Künsten gespielt haben. Solle dann bekennen. in was für ein Beschafenheit ihre verübte. und meistens von dem krumpen Görgl erlernte Stück bestehen, ob auch Verhafter nicht in der Sandgrueben jedesmal dabey gewesen, wie der Görgl Fackl gemacht hat, soll dann erleitern, wie es ergangen, ob es auch die Kinder davon gelernet haben.

Görgl öfters zu denen Bauern vermelt, Er wollte Fackl machen, ob Er's aber kann, wisse er nicht dann er habs auch Niemahlen gesehen.

II) Ist auch ausser it) Nein,

ser allen Zweifel, sie werden in ihrem Herumbvagiren hin und wieder die Leut betrogen haben, soll dann bekennen, in wem dieser Betrug oder Diebstall bestehe."

habe sich beständig mit dem ersammelten Allmosen ernähret.

12) Verhafter wird ermannt die Wahrheit in Güte zu gestehen, wo er nicht verlange mit aller Schärfe dahin angehalten zu werden. vusst, das habe er schon bestanden, und könne mehrers nicht sagen, man mag mit ihm verfahren wie man wolle.

Auf die dem Ruprecht Wydmann gleichlautend vorgestellte Fragen gab er folgende Antworten:

i) Ruprecht Wydmann zu Volkmanstorf gebürtig, alwo dessen Vater Georg Wydmann ein Tagwerker gewest, und und mit der Mutter ungefehr vor 4 Jahren verstorben. Die Stifmutter ist noch alldort in der Herberg, habe nichts im Vermögen.

- 2) Seinen Vermeinen nach 15 Jahr alt, und gehe allbereith 3 Jahr hin und wieder im Bettl herum, wo er sich an keinem Ort beständig aufgehalten, fehle ihm ansonsten weiter nichts.
- 3) Nein sein Lebtag nie, ausser dassmalen.
- 4) Habe einen Rosenkranz, und an dem Hals ein Breve.
- 5) Von diesen wisse er nichts, und geschehe ihm Unrecht.
  - 6) Ebenfalls.
- 7) Weillen dieser Görgl zu ihm befreundt, indem dessen Schwester von seinem Vater einen Bruder hat. Also ist er mit dem im Bettl herumgegangen, aber niemahlen nichts unrechts von selben gegesehen hab.
  - 8) Hab von diesen niemahlen nichts

- 9) Seye Nachts in denen Stuben oder Stadeln bey denen Bauern, an keinen andern Ohrt aber nicht gelegen.
- 10) Um dess habe Er keine Wissenschaft.
  - II) Auch da nicht.
- 12) Habs schon gesagt, was er gewusst, und müsse in übrigen schon die Schärfe erwarten.

Nun wurde auch an dem nemlichen Tage Georg Pröls zum Verhör gelassen, und selbem folgende Interrugatoria vorgestellt.

Gütliche Interrogat. Gütliche Aussag.

1) Verhafter solle 1) Georg Pröls seinen rechten Tauf- von Pfettrach geund Zunamen ange- bürtig, sein Vater ben, ist

ben, den Geburtsort. und wer seine Eltern gewesen, ob er etwas von ihnen und wie viel erhalten.

ist allda ein Tagwerker gewest, welcher nachmals Razenbach der Herrschaft Isaregg ein Häusl erkauft. und solches seinerSchwester Ursula. Sebastian Wydmanns allda Eheweib, übergegeben. Der Vater ist schon vor Jahren, und die Mutter yor diesen verstorben, habe sonsten von seinen Eltern nichts ausgemachtes, auch in übrigen nichts im Vermögen.

2) Wie alt selber 2) Bey 28 Jahr sey, wo er sich all- alt, sey bey dem zeit aufhalte, wie alten Hrn. Baron und mit was er sich Schrenk zu Inkofen ernähre, ob er mit als Stahlbueb 2 Jahr, ei- 7 beym

einem Leibesdefect behaftet oder nicht.

beym Weghauser zu Weghausen I Jahr, beym Hieter zu Niderndorf auch I Jahr, und zu Volkmanstorf 3 Jahr die Kühehutt versehen, die übrige Zeit aber, weil er einen Fuss abgebrochen, das Allmosen hin und wieder in diesem Gericht, dann um Humel, Zolling, selbige Revier gerichts Freysing Gesamelt, Ansonsten fehle ihme weiter nichts, als dass er, wie gemelt, den Fuss gebrochen habe.

mahls in Verhaft gelegen, aus was Ursachen, wie lang, wo, und 3) Vor ungefehr 3 Jahren sey er zu Freysing darum in Verhaft genommen worund wie er dessen wiederum entlassen worden. worden, weil er von drey daselbst in Verhaft gewesten und hingerichten Bueben falschlich angegeben. nach einem Jahr aber daselbst wieder ohne Straf, indem er vor unschuldig erkennet, entlassen worden, sonsten aber sey Er niemahlen verhaft gewesen.

4) Ob er mit geistlichen Sachen, und mit was für einen dergleichen versehen sey.

- 4) Habe nichts als einen Rosenkranz, und an dem Finger ein messingers Ringl, obs aber geweiht, wisse er nicht, massen Ers von einem Briefftrager um 1 kr. erkauft.
- 5) Verhafter solle bekennen, ob er nicht mit unterschid-
- 5) Wisse von keinem Aberglauben nichts, minder daß 7 (2)

lichen Aberglauben und andern Teufelskünsten behaftet. Von wem er solche erlernt, auch wie auf was Weis, und wann er solche, und wo andern Leiten gezeigt.

er solche Künsten erlernt, oder Jemand andern gezeigt hätte.

- 6) Er solle sich nicht einbilden, dass er mit leugnen auskommen werde, dann er nicht widersprechen kann, dass er dem Fischer zu Zolling aufrichtig gestanden, dass er sich durch beständiges Laugnen seiner Teufelsbannerey wieder frey gemacht habe.
- 6) Könne sich nicht erinnern mit dem Fischer solche Reden gepflogen zu haben, und ist richtig, wann mann zu Freysing was Unrechtes auf ihn hätte darthun können, Er gewifslich nicht entlassen worden wäre.
- 7) So ist auch nur gar zu wahr, dass er beym Kiehpock
- 7) Um diess wisse er nichts, wirdts auch kein Mensch von

Fischlechen in der gen konnen. Sandtgrueben ausser dem Haus in Beyseyn anderer Kinder kleine Fackl gemacht habe und diess erst um heurige Ostern, solle dann bestehen. mit wessen Beyhilf er solche Fackl wegen gebracht, und was in dem Glas, so er herausgezogen, gewesen.

pock Görgl auf der von ihme nicht sa-

8) Dergleichen ha- 8) Wisse be er auch vor unge- nicht zu erinnern, fehr 3 Jahren zu Ca- dass ihn der Castenstenhofen nebst sei- hofer einstens nicht nen zwey Camme- eingelassen habe. Es rathen zu thun an- geschehe ihm gedrohet. Solle dann ganz Unrecht. auch bestehen, wie lang er mit diesen zwey Bueben herumgezogen, und ob

er selbe in diesen
Stücken unterwiesen, und was sie
endlich dadurch gesucht haben, ob sie
den Leiten einen
Schaden zuzufügen
gedenket, oder ob
solcher Schaden
wirklich erfolgt.

o) Ingleichen wird er nicht laugnen, dass er in obbemelter Sandgruben vor ungefehr 2 Jahren. da ihn die daselbst gegenwärtige Kinder nicht spielen lassen. ein Glas aus dem Hosensack herausgezogen, und nach etwas Murmeln roth und weisse Fackl gemacht habe. Solle dann bekennen, was er eigentlich durch die9) Widerspricht auch diesen Punkten durchgehends.

diese Fackl gesucht, wo er das Glas. in welchen vermuthlich der Teufel war, genommen, und hingethann habe, auch was er allzeit heimblich dabey gemurrt und gesprochen habe.

10. Aus diesen allen ist leichtlich abzunemmen, dass Verhafter mit dem bösen Feind viel zu thuen haben müsste, solle lang er diese Sachen treibe, und ob er einen Pact mit selben habe, ob er sich ihm gänzlichen; und wie auf was Weis verschrieben, auch ob nicht ihme diess zum Fackl machen gebrauchte Glasl von sel-

10) Auch diess besteht in keiner Wahrheit. massen Er sein Lebelang mit dem bosen Feind nichts zu thuen gedann bekennen, wie habt, oder mit selben einen Pact getroffen habe.

selben eingehändigt worden.

11) Verhafter wird sich mit Fackl und bestandten, dass Er nig nicht aufgehal- wird kein Mensch. ten haben. Man will dann von ihm wis- gen können. sen. was für Zaubereven er weiters verübt habe, was für Unterthanen oder welcher Orten er einen Schaden zugefügt, und was für einen Lohn er dadurch zu hoffen gehabt habe.

II) Häts schon Mäus machen allei- unschuldig seye, und von ihm nichts sa-

12) Ob er mit seinen bey sich ge- gar nichts um diesses. habten zwey Bueben nachtlicher Weil' an verdächtigen Orten sich niemahls eingefunden habe-

12) Nein. wisse

13) Ob er nicht be. ob er nicht auch andern gelernt habe.

13) Habe sonst einen andern An- keine Cammerathen. hang, als diese zwey als die mitverhafte Bueben gehabt ha- 2 Bueben, nur der dermalige Dienstseine bueb des Neumayrs Kinste gezeigt oder zu Haag ist, ehe er in den Dienst gekommen, zuweilen mit ihm um das Allmosen zu suchen gegangen, wird aber auch nichts Unrechtes von mir gesehen zu haben sagen müssen.

14) Solle er bekenwas er mit denen aus Zinn und gegossenen Ringeln gemacht habe, und wo er den Model darzu bekommen, auch was er eigentlich darmit gesucht habe, ob er nicht

14) Diesen Modl habe er selbst gemacht, das Bley und Zinn hin und wieder zusammen gesucht, und Ringl daraus gegossen, welche er Eines biswsilen um 1 kr. verkauft, zu Zeiten auch nicht durch diese Ringl die Leit oder das Vieh bezaubert habe.

auch denen Kindern geschenkt habe, jedoch in keiner üblen Meinung, oder dass was Unrechtes hierbey gewest seyn sollte.

- nicht einbilden, dass man auf sein Laugnen acht haben werde, sondern versichert seyn, die Wahrheit entweders in Güte oder Schärfe von ihm zu erhalten.
- Unrechts wüste, so wollte er's gern bestehen. allein weil Er nichts wisse, so könne er ihm ja selbst nicht Unrecht thuen.
- 16) So wird er sich auch zu entsinnen wissen, daß er zu Inkoven dem Seelmayr ein halbes Pfund Saifen entfremdet, und einmal eine
- 16) Um die Saife wisse er nichts, die Weibergürtl hingegen habe ihm die Mayr Tochter von Veldkürchen aus der Ursach gegeben, dass er

messinge Weibergürtl angefeilt. Soll dann sagen, woher solche genommen. er dafür, wann er nacher Augspurg gehen werde, eine andere eintauschen und bringen solle, weil er aber damals nicht hinausgekommen, also habe Ers der Mayr Tochter wieder zurück gegeben.

17) Mehrmalen hat Verhafter dem Hueber Mayr zu Thonstetten ein kleins leinenes Sackl entwendet. Soll also seine Missethaten bestehen, oder alle Schärfe zu erdulden haben. 17) Wisse von diesem nichts, und könne auch mit Wahrheit mehrers nicht sagen, als was Er schon bekannt hat, man mag mit ihm verfahren wie man wolle.

Von diesem Verhöre, das uns zum Beweise der Dummheit des Richters, und zum Muster der gewöhnlichen Verhöre unsrer peinlichen Gesetzgebung in Baiern dienen mag, wurden die bedauernswürdigen Knaben ihren Kerkern wieder überliefert. Bald darauf glaubte der Gerichtsdiener eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben, die er seinem Amte folgendermaßen anzugeben eilte:

## Den 24. Juny 1721.

Georg Ueberreither Gerichts- und Eisen - Ambtmann erinnert gehorsamlich. dass, als er gestern Abends unvermerkt in das obere Flüz der Malefikanten gekommen, Er den Wydmann zu den Hamerstock, welcher ober seiner in einer Keuchen ligt, diese formalia habe schreyen gehört: Simmerl bist wohlauf, ich bin auch wohlauf. Auf welches der Simon vermeldt: Rieppel (Rupprecht) bist schon abgehört worden, und was hast gesagt? Was ich halt hab sagen müssen, war dessen Antwort. Der Simon fragte weiters, hast nichts beständten, Nein, antwortete Rupprecht, worauf Einer dem Andern verbotten, Er solle nur nichts bestehen, und wohl-

wohlauf seyn. Ueber diess hat er den Wydmann, welcher dermal bey der in puncto. verdächtigen Beutlschneiderin und anderer Diebstähle willen zu Verhaft gebrachten Vagantin Maria Pachmayrin in der Gefengniss enthalten, eine lange Zeit mit selber in der stille reden gehört, über eine Zeit aber diess wohl deutlich verstanden, als die Pachmayrin vermelt die formalia; Rieppel, wo nimbst dann den Bock. wannst's ihn reithst? sagte Rieppel, ist das eine närische Frag, bein Hornen. Die. Pachmayrin versetzte darauf, wannst's mir's schonn nicht gesagt hättest, hab mir's jedannoch schon eingebildt. Nach diesen aber seind sie still worden, und haben nichts mehr geredet.

Churfürstlich. Pfleggericht Mospurg.

Die gütlichen Verhöre wurden öfters wiederholt, wobey man die Verhafteten ernstlich ermahnte die Wahrheit zu bekennen, da es ohnehin genugsam bekannt wäre

wäre, dass sie mit dem bosen Feinde zuthun, und mittels dessen Verschiedenes praktizirt hätten. Allein ihre Antworten gingen immer dahin, dass kein Mensch mit Wahrheit je sagen könne, dass sie dergleichen verübt hätten, oder jemals mit dem Teufel einen Bund eingegangen wären, und müsten gleichwohl die bedrohte Marter mit Geduld ertragen. Indess war der äusserst geschäftige Verwalter von Haag schon wieder bereitet zwey neue Knaben, die sich ebenfalls zu Folge der Aussagen der zu Freysing verhafteten Kinder der Hexerey verdächtig gemacht haben sollten, als Steindl und Grienberger, der Frohnveste Moosburg zu überliefern. Das Pfleggericht sezte sich so gleich mit dem Stadtgericht Freysing in Korrespondenz, wie folgt:

An den Stadt- und Landpfleger zu Freysing Herrn Baron von Waldkirch.

Hochgeehrter Herr Baront

Obschon der in puncto suspecti veneficin allhier inhaftirte Georg Prols mit seinen 2 Konsorten nach eingezogenen eidlichen Erfahrungen über die erhaltene Gravamina bereits gütlich Examinirt, von selben aber dermalen alles totaliter hinweg gelaugnet worden; So hat man doch den behörig unterthenigsten Amtsbericht des fernern Verhaltens willen von darum nicht erstatten können, weilen indessen noch 2 Buben, welche der zu Freysing gefänglich enthaltene Joseph Schwaiger graviert, mit Namen Hanns Staindli Melchior Reithers Sohn von Gietterstorf, und Hanns Grienberger Pfeiffers Sohn von Wolferstorf, allhier eingekerkert worden, mithin ihrethalben, und auch der erstern 3 willen weitere Erfahrungen zu erhollen nothig seind. Solchemnach ich ein solches zur gleichmäßig bedürftiger Amtswissenschaft. . 101 ...

schaft hiemit nachrichtlich erinnern, und annebens so viel anfügen wolen, daß, wann nach meinem noch zu erstattenden unterthänigsten Amtsbericht eine gnädigste Resolution ergehen, und die verstrickten Buben zu einer Bekenntniß zubringen seyn werden, ich alsdann hiervon ungesäumte Communication ertheilen werde. Anmit mich etc.

Mosburg den 8. July anno 1721.

Auch über Grienberger und Staindi wurden die eidlichen Leumunds - Erfahrungen eingeholt, und darauf zu den folgenden Verhören dieser zwey Knaben geschritten.

Gütliche Interrogatoria worüber der in puncto suspecti veneficii allhier verhafte Hanns Grienberger Pfeiffers Sohn von Wolferstorf

storf examinirt worden in Beysein Abraham Prandtmayr und Joseph Kopfsgüler beeder des Rahts den 11. July 1721.

Gütliche Interrogat. Gutliche Aussag.

1) Wie Verhafter mit Tauf - und Zunamen heisse, wo er gebürtig, und seyen,

Hanns Grienberger von Attenkirchen der Hofmarch Haag gebürtig, der seine Eltern Zeit aber mit seinen Vater Jakob Grienberger zu Wolferstorf in der Herberg.

2) Wie alt er sey, and mit was er sich ernähre, ob er mit keinem Leibsdefect beladen sey.

Bey 20 Jahr alt, habe ansänglich beym Hüeter zu Loipperstorf I, beym Hüeter zu Hirschhausen 3, beym Hüter zu Irchenstorf 2, beim Gever zu Lanbach I, beym Brob-

Bröbsren zu Haslbach 2 Jahr, und die letzt Zeit her beim Nieder Seelmayr zu Flizing von Lichtmessen bis auf seine Gefangennehmung gedient, und mithin sich hiermit ernährt. Ansonsten fehle ihme weiter nichts, ausser daß er erst vor kurzer Zeit das Fieber gehabt.

3) Sein lebtag

niemahlen.

- 2) Ob er sonsten niehmals in Verhaft gelegen seye, wo, aus welcher Ursache, und wie er dessen widerum entlassen worden.
- 4) Ob er auch mit geistlichen Sachen versehen, und
- 4) Seye mit einem Ablasspfenning an Hals hangend versehen. 5)

wisse was einem Christen zustehe.

5) Verhafter solle bekennen, ob er nicht einen Buben mit Namen Joseph Schwaiger von Nörtting, dann auch den krumpen Görgl erkenne,

- 6) Solle auch gestehen, ob er von selben nichts Unrechts gesehen oder erlernet habe, solle sich nicht scheuen alles zu sagen, wie, und auf was Weis, und was für Teufels-Künste er von ihnen erlernt habe. zu
- 5) Den Joseph Schwaiger erkenne er nicht einmahl, und den krumpen Görgl habe er auch nur einmahl als dieser beym Nieder-Seelmayr übernachtet, gesehen, doch mit selben nichts geredt oder Bekanntschaft gemacht.
- 6) Einmahl wisse er um alles dieses nichts.

was Ziel, und Ende, und was für Schaden sie den Leuten dadurch zugefügt.

- 7) Ob Verhafter niemahlen gehört, dass der krumpe Görgl, Färkl und Mäuse machen können. Ob er vielleicht selbsten von ihm solches gesehen, gelernt und getrieben habe?
- 8) Wann deme also. soll er auch gestehen, wie auf was Weis solches geschehen, und durch wessen Beihilf solches bewerkstelliget worden, warum und auf was für Bedingnissen ihnen der böse Feind solches

7) Niemahlen, un habe sein Lebtag mit dem nichts zr thuen gehabt.

8)eto) Wann nur eia Mensch was Unrechtes von ihm sagen kann, so will er gern alle Straf ausstehen. Aber einmahl geschehe ihme Unrecht, man mag mit ihm verfahren, wie man wolle.

Auf

gezeigt, ob sie dessentwegen demselben sich unterschrieben haben, und wann dieses erfolgt, auf wie lang sie sich demselhen unterschrieben?

o) Was für Versprechungen sie von dem bosen Feind erhalten, ob selber nicht auch zu andern Sachen durch Ihn seind angehalten worden , als nembiich. zu nächtlichen Zusammen-Künften. was sie dabey gesehen, gehandelt. und gethan. die Wahrheit bekenken, sonst wird er zu selber mit aller Marter angehalten werden.

Auf

T. T.

Auf gleiche Weise wurden auch an dem nemlichen Tage dem Johann Staindl folgende Interrogatoria bey seinem Verhore vorgelegt:

- mit Tauf und Zu- von Gieterstorf genamen heisse, wo burtig, dessen Vater er gebürtig, und Melchior Staindl allwer seine Eltern seyen?
- 2) Wie alt, mit was er sich ernähre. ob mit keinem Leibesdefect behaftet?

3) Ob er sonsten niemahls in Verhaft gelegen sey, wo, und welcher Ursache.

und

- 1) Wie Verhafter 1) Hanns Staindl da die Küehut versieht.
  - 2) Bey 15 Jahr seinem Vermeinen nach, und sey beständig bey seinem Vater zu Haus gewesen, sey in übrigen mit der leidigen hinfalienden Krankheit behaftet.
  - 3) Wisse er nicht eigentlich mehr, wie lang es her als] er hier wegen dem

entlassen worden.

und wie er dessen dem Stromaye zu Nortting gestohlenen Nudeln 8 Täge lang in Verhaft gelegen, nachmals aber ohne Straf wieder. worden. entlassen und ist dazumahl der Philipp Kaiser Ambtmann noch gewest,

- 4) Ob er auch mit geistlichen Sachen versehen, und wisse. was einem Christen zustehe?
- 5) Verhafter solle bekennen, ob er nicht den Joseph Schwaiger, und den dass er was Unrechkrumpen Görgl er- tes von solchen ge-Weis, solle auche hatte, 103 504 10 gestehen, ob er mit ihnen nichts zu thun gehabt?
- 4) Seye dermahlen mit nichts solchem ausser Rosenkranz versehen. " "Obla forth in a
- 5) Verhafter kenne keinen ans die-x sen zweyen, minder kenne, wie aufswas hort | oder peschen ort getrie-

n h dois to

Utal 1

- len, dass er von er dergleichen Saselben unterschied- chen gelernt. liche Teufelskunsten. als Fakl - und Mäusmachen gesehen, derowegen man auch ihm von wissen will. ob er dergleichen von ihnen nicht erlernt, und ob er dergleichen niemals gemacht. wann deme also. soll er sagen, zu was Ziel und Ende. und wem er dadurch zu schaden gesucht ?
  - 6) Es wird ihm 6) Er konne nichts auch wohl beyfal- solches, minder dass

7) Verhafter wird nicht widersprechen, dass er dergleichen sehehe ihm Unrecth. such selbst getrieben. solle sich denn nicht scheuen zu

7) Um diess wisse er gar nichts, ge-

bekennen; ob er nicht mit dem bösen Feind einen Pact getroffen, und ob er sich demselben unterschrieben : ihn dazu angeführt, und Anlass gegeben habe? attem zniknglicher Gettat

die scharfe Marter zu erfahren haben.

8) Solle alle Wahr 2) Komie mehrers heit gestehen, oder nicht sagen. wann man ihn schon martern sollte, musse es schon gedulten.

m ninoa . m. a

Indessen beantwortete das Stadtgericht Freysing das Schreiben des Pfleggerichte von Moosburg auf eine Art, die den uns verkennbaren Beweis giebt, wie tief selbes in die grübsten Ausschweisungen des schändlichen Aberglaubens gefallen ist. Es lautet wortlich: " " tai . " a r gei te i...

Son-

i day riore di tal

## Sonders villgeehrter, Herr!

Ich will gar gern glauben, dass der zu Mosspurg in puncto veneficii verhafte Prols beim ersten Examen all ihm Vorgehaltenes hinweg gelaugnet, und sich darauf gesteift, dass er, wie er bev der ersten Verhaftung in Freysing nichts bestenden, sohin in Ermangelung der ad torturem zulänglicher Gravaminum oder Erfahrungen widerum entlassen werden müste. Indeme aber verhoffend: diessmal was mehrers sich gezeigt haben werde, und man eben auch hier erfahren. musste dass alle Verhafte beim ersten Examen schier nichts bekennt, sondern sich nur in so weit herausgelassen haben. bey dieser oder jener Gelegenheit eingetroffen zu seyn, oder dieses von jenem gehört und gesehen zu haben, bis man endlich beim zten - 3ten - oder wohl auch 4ten und 5ten Examen was mehrers und insonderheit von allen hat vernehmen mussen, dass sowohl vor als wahrend Examen der bose Feind bestendig neben ihnen sey, der ihnen bald in Korisan Gestalt allerhand lächerliche Possen

mache, und bald auch in Jägers Gestalt mit Betrohung eine Bekenntnifs zu thun sie abhalte. Wie er ihnen dann auch vortragt: dass, wann sie was bestehen, man sie lebendig verbrennen werde, hingegen aber .. wann man sie torquiren würde, ihnen kein Streich wehe thuen solle, sondern er selbe aushalten wollte etc. welches er aber nicht vermag, Und man hat bey etwelch verhaften Personen geistliche Exercitia machen, die Examinierstuben mit geweichten Rauch ausrauchen, die zur Tortur gebrauchten Spizrnthen weichen, bey jedem Examen geweichte Lichter brennen; auch vermittelst St. Johannis - Wein ihnen heilige Reliquien eingeben lassen. Allermassen denn nauch nunmehr solche bekenntnüsse geschehen. dass denn nechstens mit etwelchen Process geschlossen werden kann.

Als habe meinem viellgeehrten Herrn auf das unterm aten dies erlassene Schreiben ein solches anmit erinnern wollen. auch wann der hier verhafte Veit Adlwart allenfalls als eine Confrontationsl'erson gebraucht werden solles men zeitliche Nachricht erwarten wollte. Wo indessen göttlicher Obsorg alles getreulich empfelend etc. Freysing den 11. July 1721.

Freyherr von Waldkirch, Stadt - und Landpfleger.

Gleich darauf überschickte das Stadtgericht Freysing dem Pfleggericht Moosburg folgende Aussage: dass der in puncto veneficii allhier verhafte Joseph Schwaiger von Nortting ein Bettlbub in seinem deitten naber auch gütlichen Examen bekennet habe, wie dass er vor 3 lahren auf' dem Norttinger Kirchtag Vormittag auf der Kuglstatt von den 3 Reiter Melchior Buben von Gintterstorf, auf seine Anführung dem bosen Feind unterschrieund nachmals zum öftern auf ben . Hexen Tänzen, und beim Wettermachen nebst ihme einbefunden haben , auch mit 100 Sal-

Salben zum Ausfahren, dann gelben Wurzeln, und gronen Kraut zum Verzaubern versehen werden etc. Das Pfleggericht Moosburg gab sich nun alle Mühe nicht nur von benachbarten Land- und Hofmarkts - Gerichten alle mögliche munds - Erfahrungen einzuholen, sondern auch mit den verhafteten Hexenbuben und ins Besondere mit Georgen Prols mehrere gütliche Verhöre vorzunehmen. glaubte also diesen Hexen-Akt beschliessen, einen ordentlichen Bericht an die Churfürstliche Regierung in Landshut abdarüber die gnädigste und Resolution abwarten zu müssen. Dieser Bericht, der uns 'die gedrängte Geschichte des bisherigen Verfahrens wider diese bedauernswürdige Knaben sehr anschaulich darstellt, ist zu merkwürdig, als dass er nicht verdiente, wortlich beygesetzt zu werden.

Gnä-

godlan

## Gnädigster Herr!

Auf die von dem Landgericht Freysing desselben Ambtmann aufgetragene Haltung hat der Hofmarksrichter zu Haag Georgen Prols von Pfettrach, Simon Hammerstock, und Ruprecht Wydmann aus der Volkmannstorfer Au in puncto veneficii attrapirt, und der allhiesigen Fronveste extradirt. Ueber welche 3 gesambte Betlbuben auf das von Landgericht Freysing erfolgte Schreiben noch andere zwey als Hanns Grienberger von Wolferstorf und Hanns Staindl von Gietterstorf eingezogen worden. welcher lezterer mit der schweren hinfallenden. Krankheit leider beständig behaftet ist, und mit Recht stupido et fatuo zu vergleichen, also dass man nicht ohne Ursach zweiflen möchte. ob selber wegen seinen genugsam an Tag gegebenen und durch solche schwere Krankheit yerursachten imbeciliorem rationis usum zu der in freysingischen Schreiben enthaltenen Teuflischen Unterschreibung fähig sey, zumahlen eben seine gütliche Aussag mit beständigen Kopfschütteln und wenigen Worten zu erhalhalten gewesen. Auf die erstere 3 zu kommen, so zeigt sich, dass der altere Georg Prols insgemein der hrumpe Görgl genannt Anno 1716 bey dem Landgericht Freysing inhaftirt, und den 21. August 1717 ohne einig ausgestandene Tortur des Verhaftes und a Limine Judicii absolvirt worden. Nichts desto weniger ist ernannter Gorgl von dem seithero zu Freysing in hoc delicto zu Verhaft genommenen Veit Adlwarth auf ein neues und so weit gravirt worden, dass er sich auf 3 unterschidlich gehaltenen Hexen-Tanzen als nemblich zuVötting, Sinzhausen und Nörzling befunden haben solle. Die sowohl über diesen als die andern 2 Konsorten Simon Hamerstock und Ruprecht Wydmann eingeholte eidliche Erfahrungen geben des mehrern, wie Prols Fackl und Maus zu machen sich wohl verstehen solle. Jedoch ist solches nicht anders als von Personen de auditu und nur von Anna Georgen Schwaigers auf der Fischlechen Tochterlitten Jahrs, dann von Veit Georgen Stürzingers Tagwerkers zu Hartshausen Sohn o jährigen Alters und Ursula, Simon Stixen Tochterl 13 jährigen

Alters de visu proprio bestätiget wordne, welche 3 samentliche Kinder solche in der Sandgruben gesehen zu haben bekennet, jedoch solches zu erlernen sich geweigert haben. Es will aber Verstrickter mit dieser Kinder Aussag nicht zufrieden seyn, und alles rotunde widersprechen, welchem seine Complices ebenfalls und dermassen beystimmen, dass noch de facto keine Bekenntnis hat können erhalten werden, um so viel mehr, da die zwey Complices nur darinn durch die eidliche Erfahrungen gravirt seind, dass selbe mit dem krumpen Görgl herum vagirt seyen. Euer Churfürstl. Durchlaucht können auch leichtlich gnädigst erachten, dass man all möglichen Eyfer und Obsorg angewendet, die in diesem so gefahrlichen Laster Verstrickte aufs genaueste zu beobachten, um endlich selbe ihres Unrechtthuens, convinciren zu können. Ursach wegen dann dem Eisenamtmann ernstlich aufgetragen worden Tag und Nacht auf seiner Behutsamkeit zu seyn, und selbe, wo sie in der Gefängniss zusammen redeten, zu hinderschleichen, welches auch geschehen, und das beyliegende Protokoll ausweiset. Uebrigens ist der Wahrheit manisest zuwieder, dass der krumpe
Görgl in seinem ersten Process zu Freysing die Tortur ausgestanden habe, indem
Verstrickter nach, Inhalt actorum niemahlen
zur Tortur gekommen, und nach etwelchen gütlichen Examinibus frey entlassen
worden.

Ein gleiches ereignet sich auch mit einer Erfahrung, kraft welcher der Verhafte Prols schon vor 6 oder 7 Jahren in des Huebers zu Ampper Behausung um eine begehrte Nudel Fackel zu machen solle versprochen haben, wo er lang hin und wieder gemurrt, und endlich gesprochen: Wenn ich keine Fackt nicht mach' so mach ich jedoch die Stuben voll Narren, die Herumstehende ansehend. - Auf die darumen mehrmalen. und ernstlich gestellten Interrogatoria ist die erhaltene gütliche Aussag wie Allzeit in negativis bestanden, die geringste Bekantnis welches Euer Churfürstlichen Durchlaucht hiemit unterthänigst berichten. und in Erwartung gnädigster | Resolution ZU- zu höchsten Hulden und Gnaden mich unterthänigst empfehlen wollen.

Mosspurg, den 22. July 1721.

Lechner. Pflegs - Commissarius.

Dass diesem Berichte alle nothigen Beylagen zugeschlossen worden, versteht sich von selbst. Und nun! - zeigt nichs die bisherige Geschichte dieses höchst merkwürdigen Processes, und selbst der nach schlichtem Menschenverstande, und treuer Wahrheit abgefaste Bericht des Pflegers von Moosburg, dass alle Beschuldigungen leere Einbildungen des damals allgemein herrschenden Aberglaubens waren, dass, da einmal diese Knaben der Hexerey verdächtig gehalten wurden, sie sich selbst manchmal dieser gefassten Meinung bedienten, und, um nur ein Stückchen Brod eher zu erwerben, Färkel oder Mäuse zu machen versprachen, die sie doch. wie

wie natürlich nie machen konnten, oder wollten, und nie gemacht haben. Mit einem Worte, wir sehen hier Knaben, die durch die vernachlässigte Erziehung ihrer Eltern, und durch die damals sehr schlechten Schul-Anstalten sittlich verdorben, blos im Müssiggange, und mit Betteln sich fortzubringen suchten.

Wer sollte also nicht denken. daß eine Landes-Regierung, wobey man Männer von Einsicht und Vernunft angestellt zu seyn glauben konnte daß eine solche Versammlung vorurtheilsfreyer Männer, diese ganze Hexengeschichte nach ihrem wahren Gehalt würdigen, und einsehen, dem Pfleger von Moosburg seinen Irrthum benehmen, und zurechtweisen, die unschuldigen Knaben entlassen, und selbe zu einer ihren Kräften angemessener Arbeit verweisen werde: Aber welch' Erstaunen muß jeden Unbesangenen

ergreifen, wenn er nun die folgende Resolution der churfürstlichen Regierung von Landshut lies't:

Von Gottes Gnaden Maximilian Emanuel in Ob - und Nieder Bayern, auch der obern Pfalz Herzog, Pflalzgraf bey Rhein des H, R, Reichs Erztruchsess und Churfürst etc.

Unsern Gruss zuvor, lieber Getreuer! Wir haben den anhero de dato 22. praes. 23ten diess wegen der daselbst puncto veneficii zu Verhaft gezogenen 5 Hexenbuben, als Georgen Prols, Simon Hammerstock, Ruprecht Wydmann, Hanns Grünberger und Hanns Staindl gehorsamst erstattenen Amtsbericht samt denen eingeholt eidlichen Erfahrungen, und derselben samentlich gethanenen gütlichen Aussagen, empfangen, und uns im Rath ordentlich hierüber proponiren lassen. Befehlen dir hierauf gnädigst, dass du die Maria Pachmayrin, als zu welcher der Ruprecht Wydmann auf Befragen vermelt haben solle, dass man den Bock bey

bey den Hornern nehme, wie dir ohnehin zu thun gebührt hätte, forderlich vernehmen, anbey ratione der inhaftirten 5 Hexenbuben noch weitere eidliche Ersahrungen, wie sich dieselben in der Kirche aufgeführt, ob sie gerne gebettet, oder dem Fluchen und Schelten ergeben gewesen seyen, einholen, ingleichen aber, und indessen mit dem Landgericht Freysing correspondiren, und die Requisition gegen künftiger Reciprocation dahin stellen sollest, dass dir die daselbst in Verhaft ligende Hexenleut, so die vinculierte graviert, auf denjenigen Tag. der von dir benahmsst werden wird, auf unsere Unkosten nacher Mosspurg ad Confrontandum überschickt werden möchten. welche du nach deren Ankunft zu befragen, ob dieselbe, die in deiner Fronveste enthaltene 5 Bueben auf Vorführen erkennen, wie selbe mit Tauf - und Zunamen heissen, dann ob sie ihnen dasjenige, was sie zu Freysing ausgesagt unter das Angesicht zu sagen getrauten, auch welcher Orten, und was Zeit sie zusamengekommen; ob sie Niemandt beysammen gesehen, item was tie mit einander für Commercia, getrieben ha-

haben. Da nun die Freysingischen Maleficanten darauf verharrten, dass sie die zu Mosspurg inhaftirte Bueben erkennen, und ihnen das obige unter das Gesicht zu sagen getrauen, so hast du alsdann ein- nach den andern derenselben unvermerkter in dem Ambthaus vorführen zu lassen. dann auf wirkliches Erkennen die Mosspurger nochmahl gütlich zu constituiren, auf ferneres Laugnen aber, mit den freysingischen Buben, wo selbe mit diesen in Contradictoriis stehen, wirklich zu confrontiren, Vorhero aber, und vor allen hast du den Georg Prols ganz unvermerkter in eine andere Keuche legen, folglich durch den allhiesigen Scharfrichter am ganzen Leib rassiren, und ob bey selben keine Zeichen zu sehen, wohl besichtigen zu lassen. mithin den Antrag zu machen, dass zu gleicher Zeit den krumpen Gorgl, gleich wie mit denen Freysingischen, also auch mit denen Zeugspersonen, welche von ihm Fackl und Mäus gemacht zu hahen gesehen, confrontiren. auf nicht erhaltene Bekanntnuss sodann in loco torturae mit der wirklichen Marter angreifen, und durch den Schaffrichter ihme den ersten Tag 30 den 3ten

3ten aber sive servato die intercalari 40 wohlgemessene Spitzruthenstreich versetzen, übrigens aber denen samentlichen Hexenbuben durch deinen untergebenen Eisenambtmann in Speis und Trank geweichtes St. Johannes, und Ignatzi Wasser unvermerkter geben, auch sonst andere geistliche Sachen appliciren, beynebens obacht tragen lassen sollest, wie sich dieselben hierüber aufführen. Was sich nun in ein - so anders weiters geäussert uns wieder anhero deinen gehorsamsten Bericht umbstendig erstatten, jedoch kunftig hin nicht mehr so plathin einrichten. und dich nur auf die Beylagen beziehen sondern kürzlich rei substantiam, wie es das de dato 20. Decemb. ao. 1678 ausgegangene gnädigste Decret vermag, und bishero bey allen Gerichten observirt worden. extrahiren, mit denen übrigen 4 aber unterdessen bis auf weitere Auschaffung so wohl mit der Rassirung, als Tortur zurückhalten sollest. Dessen Wir uns zu geschehen versehen, und seind dir anbey mit Gnaden. Den 29. July 20. 1721

Regierung Landtshut.

Ist's

Ist's möglich, muss hier jeder Denker aufrufen, dass eine ganze Raths-Vercammlung einer landesherrlichen Regierung von so verschiedenen und zum Theil gewiss sonst vernünftigen Männern über den erstatteten Bericht des Landpflegers von Moosburg eine solche Entscheidung geben konnte, die ganz das Gepräge eines wahrhaft verirrten Menschenverstandes mit sich führt, und die Menschen noch mehr in der abentheuerlichen Schwärmerey, und dem Blendwerke der Hexerey zu bestärken trachtet.? Darf es uns noch wundern, wenn ein Landpfleger allen jenen Vorschriften nachzukommen, und alle jene Massregeln zu ergreifen, sich gehorsamst verpflichtet zu seyn glaubt; die ihm seine höhere Behörde in pleno fenatu vorzuschreiben beliebte! - Da die Regierung bey diesem Hexenprocesse unter andern hochst unsinnigen Befehlen ihr Hauptaugenmerk darauf richtete, dass die bekannte MaMaria Pachmayrin über die Rede; dass man den Bock bey den Hörnern neh men solle, vorzüglich sollte vernommen, über die verhafteten Knaben noch weitere eidliche Erfahrungen eingeholt; und nebstbey mit den zu Freysing in Verhaft liegenden Hexenleuten confrontirt werden; so schritt so gleich das Gericht Moosburg zur Verhör der oftgenannten Pachmayrin, wie folgt:

## Gütliche Interrogatoria.

Worüber die allhier in puncto verdächtigen Peitlschneiden verhäfte
Anna Maria Pachmayrin, wegen einig von dem allda in puncto suspecti
veneficii verhafteten Ruprecht Wydmann, gegen selber in der Keuchen
ausgestoßenen Reden, examinirt
worden, in Beyseyn Hanns Georg
Wagner und Simon Pröbst, beeder
des Raths, den 11ten August

1721.

Gut-

#### Gütliche Interrogat.

- 1) Verhafte wird sich wohl erinnern. dass selbe mit dem in ihrer Gefängniss sich befindenten Hexenbuben öfters geschiedliche Reden geführt?
- 2) Ob nicht wahr. dass selber auf Befragen, wo man den Bock nehme, geantwortet: Beyden Hörnern. Ob sie nicht auch andere dergleichen Uebungen von dem Buben gesehen. welche verdächtig sein

### Gütliche Aussag.

- 1) Seyezwar wahr, dass mit dem verhaften Rieppel in der Keuchen bisweilen geredt, doch niemahlen was unrechredet, solle dann tes, massen sie auch gestehen, was die- immer mit einander ser Bueb für unter- den heiligen Rosenkranz gebettet, mithin von deme nichts Unrechtes gehört, oder gesehen habe,
  - 2) Könne sich nicht erinnern. solche Reden einsmal von dem Verhaften gehört zu haben,

könnten, und ob er sich niehmalen Weiters herausgelassen, oder von seinen mit inhaftirten Cameraden geredet, und was er von selben gesprochen habe.

Zugleich erlies Moosburg an das Stadtgeriht Freysing ein Schreiben, worin es gemäß dem erhaltenen Regierungs - Befehl das Ansuchen stellte, daß jene Knaben, die zu Freysing in pari delicto verhaftet, einige Aussagen wider Prols und Konsorten gemacht haben nach Moosburg ad confrontandum überschickt werden möchten. und bestimmte selbst dazu. den 18. August als den Tag ihrer Ankunft, um den folgenden darauf als den roten, die gehörige Confrontation vornehmen zu können. Allein das Stadtgericht Freysing nahm darüber großen Anstand, und zwar aus einer doppelten Ursache

sache. Erstlich, sagte es in seiner Antwort. seind über die verlangten zwey Knaben Veith Adelwarth und Joseph Schwaiger bereits die Akten geschlossen und selbe Gott und denen Rechten anbefohlen, das ist, zum Tode verurtheilt. Zweytens befürchtete es, dass bey einem solchen Transport zur Confrontation in diesem so gefährlichen Process gar leichter Dingen eine Confusion oder Renovation zu befahren seyn dürfte. Es wendete sich also unmittelbar an die hochfürstliche Regierung, um die nothige Anweisung darüber zu erhalten, und in seiner Rückantwort schliefst es den von seinem Fürsten folgend-erlangten Befehl bey.

# Johann Francisc. Bischof zu Freysing.

Unsern Gruss zuvor, Wohlgebohrner, tieber Getreuer! Auf deinen von ziten diess

diess unterthänigst erstattenen Amtsbericht, und von dem Churbayerisch. Pfleggericht zu Mosspurg beygeschlossenen Requisitions - Schreiben, tragen wir kein Bedenken, den allhier in puncto veneficii verstrickten Veit Adelwarth und Josephen Schwaiger auch andere verhafte Bueben welche etwann den zu ersagten Mosspurg in hoc delicto vinculirten Georgen Prols und Konsorten graviert haben, zur Confrontation auf den ausgesehenen Tag. und auf des Pfleggerichts Unkosten, durch den Ambtmann auf 2 besondern Wagerlen verwahrlichen, und dergestalten liefern zu lassen, wann gedachtes Pfleggericht deinen dir zugeordneten Gerichtsschreiber solchen Confrontationen von darum beysitzen lassen wolle, weillen die Acta mit obigen, und auch andern verhaften Bueben bereits. geschlossen; und ohne desselben Beyseyn, auch anderer sich etwa begebenden Umstände halber die Bueben leichtlich variren. oder wohl gar revociren, mithin also diesen Process aufs Neue beschwerlich machen könnten. Dafern aber mehrermeltes Pfleggericht solche Beywohnung deines Gerichtsschreibers aus seinen Ursachen nicht gestatstatten wollte, so seynd Wir auch nicht entgegen, wann dasselbe die alldort verhafte Bueben zu den allhiesigen heraufliefern lassen, und dem Gerichtschreiber daselbst, um denen Confrontationibus beyzuwohnen, abordnen würdet, solche vorbeygehen zu lassen. Inmittels wird auf ein - oder den andern Fahl nöttig seyn, dass du obbemelte Buben vor diesem Erfolg constituirest, ob sie bey ihren vorigen Aussagen allerdings verharren, und es denen andern unter das Angesicht zu sagen getrauen. Seint etc.

Freysing den 13. August 1721.

Dass sich das Pfleggericht Moosburg nichts hierüber zu unternehmen getraute, ohne sich bey der Regierung angefragt, und die nöthige Weisung erhalten zu haben, versteht sich von selbst. Während dieser Unterhandlung bemerkte der Pfleger, dass die ohnehin elende Kleidung der eingekerkerten Knaben zu Grunde gehe. Vom MitMitleid gerührt machte er darüber an die Regierung folgende Vorstellung.

## Gnädigster Herr Herr!

Die allhier in puncto suspecti veneficii inhaftirte 4 Bueben seind schon bey ihrer Gefangennehmung mit solch schlechter Kleidung versehen gewesen, dass anietzo selben nicht einmahl mehr ein guter Fetzen zu sehen. Zumahlen aber mit diesen Verhaften der Process dem Ansehen nach sich so bald nicht enden wirdt. mithin mit solchen noch ein - und anders Examen und Confrontation vorgenomwerden muss, welche aus angeführten Ursachen ohne schöpfende Aergernuss fast nicht vorbevgehen konnte. Als habe ich, damit solche gleichwohlen in etwas bedeckt und geklaidet werden möchten einen Ueberschlag verfassen lassen, und mit der unterthänigsten Ambtsbitte hiebeyschliessen wollen; hierüber die gnädigste Ratification ehestens ergehen zu lassen. Anmit etc. Act. Moospurg den 22ten August 1721.

Spe-



## Specification.

Was die 4 Hemmeter, 4 Hosen, und 4 Kittl vor die in causa Hexerei in Verhaft ligente 4 Bueben kosten, verfasst den 20. August 1721.

Erstlich braucht man zu den 4 Hemmetern 12 Ellen Leinwath à 13 kr.

2 fl. 36 kr.

Vor Zwirn, Haftl und macherlohn à 7 kr.

28 -

Dann zu 4 Hosen und 4 Kitteln seind vonnöthen 13 Ellen Zwilch, jede zu 18 kr. 3-54

Zwirn und Haftl

Macherlohn vor Hosen und

Kitteln ob jeden Bueben r

Summa 8 fl. ro kr.

Caspar Fischer, Burger und Schneider Meister in Mosspurg.

Auf die beyden Vorstellungen ließ nun die Regierung geschehen das so wohl bey der vorzunehmenden Confrontation der Stadtgerichtschreiber von Freysing nach Moosburg kommen, und derselben personlich beywohnen konne, als dass auch den verhaften Knaben die specificirt ermeldte Kleidung, doch mit dem Beding, beygeschaft werden mochte: dass die nenen Kleider eingeweiht; und bey den künftigen Verhören jedesmal geweihte Sachen angewendet werden sollten. Stadtgericht Freysing wurde so gleich die erstere Entscheidung mitgetheilt, und bey selbem das Ansuchen gesstellt, dass den 27ten des Monats August der gnadigst zugeordnete Herr Gerichtschreiber von Frevsing mit seinen Hexenbuben richtig eintreffen mochte. Um aber bey diesen kunftigen Auftritten ganz den weisen Vorschriften einer hochlöblichen Regierung nachzukommen, wurden nicht hur jene to

Personen, derer man Seite 84 ihrer Aussage wegen Erwähnung machte neuerdings herbeygeschafft, sondern auch an den Rentschreiber zu Landshut ein Schreiben erlassen, dass bey der künftigen Confrontation um so gewisser der Scharfrichter erscheinen müfste, als gemäß dem gnädigsten Befehl die verstrickten Knaben durch denselben am ganzen Leibe rasirt, und ob bev ihnen keine Zeichen zu sehen. wohl besichtiget, so fort, wenn keine Bekenntnis erfolgen sollte, in loco torturae mit der wirklichen Marter angegriffen werden müßten. Auch Freysing blieb bey dieser Geschichte nicht unthätig. Man bereitete dort die Knaben vor, um sie zur Confrontation Georgen Prols desto schicklicher zu machen. Es wurden noch ein Mal Verhöre mit ihnen vorgenommen. ihre Aussagen, die darauf Bezug haben konnten, zu Papiere gebracht, und schon zum voraus dem Pfleggerichte Moosburg mit der VerVersicherung zugeschickt, dass Veit Adelwarth und Joseph Schwaiger sich getrauten dem Prois in's Gesicht zu sagen, dass

- z) Er mit ihnen auf mehrern Tanzen gewesen seye.
- 2) Dass sie ihn über 60 Mai bevm Wettermachen gesehen hätten, besonders aber bey Tuching nächst der Marter-Säule wo er mit ihnen auf Stecken aufgesessen, und gegen Moosburg in den Lüften hinunter gefahren sever hatten mit ihm über die Dorfer Marzling. Pach undanderer Orten ein starkes Wetter gemacht, willens, selhst die Kirche auf der Reit zu vebrennen. hätten's aber nicht bewirken konnen. owohlen es braf geraselt. und geregnet, der Georg Prols selbst eine Wurzel, die er von dem Teufel bekommen, in der Hand gehabt, und damit die Lüfte und Gewölk zusammen getrieben. und nachdem das Gewölk beysammen war. ofters dareinn geschrien habe: Lasst hageln, blizen, donnern und krachen, wenn es nur in die Kirche einschlägt! Allein sie hätten alle zurückweichen müssen, wenn sie nicht woll-

ten, dass sie selbst dass Wetter zu Boden schlüge etc.

Der Tag kam, wo die Knaben mit dem Gerichtschreiber von Freysing wirklich in Moosburg anlangten. Man schrift von Seite dieses Gerichtes noch einmal vor der Confrontation zu einem gütlichen Verhöre des Georgen Prols und seiner Konsorten. Da aber sowohl dieser als die Uebrigen bey einer gleichen Aussage verblieben, dass sie ihrer Lebtag mit dem Teufel nichts zu thun gehabt, nie bey Tanzen gewesen, oder Wetter gemacht hätten, dafssie darüber ihre Seel und Seligkeit verschworen konnten, und wenn man sie auch in tauseud Stücken zerreissen sollte, nie etwas anders eingestehen könnten. Wann man mir, sind die Worte Prols in seiner Aussage, die ganze Welt jung und alts unter die Augen stellen

len sollte, so wird's mit keiner Wahrheit mich eines solchen Uebels beschuldigen konnen. Man mag mir in Gottes Nammen anthun, was man wolle, müsse es schon ausstehen, und geb's demjenigen auf seine Verantwortung, welcher mich falschlich angegeben hat. Ja! sezte der arme Knabe Johann Staindl, in seinem Verhöre hinzu: Und wenn man mich auf einem Scheiterhausen verbrennen sollte, so konnte ich nichts krumpen Görgl sagen, weil nichts von ihm zu sagen weiß etc So sah sich endlich das Gericht Moosburg gezwungen mit den von Freysing hieher gebrachten Knaben die wirkliche Confrontation vorzunehmen. Das Confrontations-Protokoll ist ein merkwürdiges Aktenstück dieses Processes, and verdient wortlich angeführt zu werden.

Worüber der bey dem Lobl. Landgericht Freysing in puncto veneficii
inhaftirte, und zur Confrontation
anhero überbrachte Veit Adelwarth
ratione des allhier in pari delicto
verhaften Georgen Pröls et Konsorten examinirt worden in Beyseyn Abraham Prandtmayr und Joseph Kopsgüeler beeder des Raths
den 27, August 1721,

Interrogat.

Aussag.

a) Verhafter Veit
Adelwarth wird sich
erinnern, wie er
bey dem Loblichen
Landgericht Freysing
ein- und andere
seiner Cameraden angegeben, wesswegen dann er auch
allhier mehrmal bekennen wird, wie er
den krumpen Petlbuben, und seinen

I) Verstrickter
sagt, dass Er den
Georg Prols gar
wohl erkenne, massen selber etwas
krump, und wie Er
bey ihme gewesen,
hat er ein rothes
Leibl getragen, sonst
ist selber von Angesicht nicht sauber,
sondern ganz ungestaltet.

An-

Anhang erkenne, ob er denselben mit rechten Tauf – und Zunamen zu benahmsen wisse, oder dessen Person dem äusserlichen Ansehen nach beschreihen könnte?

2) Wann deme also, so wird Verhafter annoch unbezweifelt auf seiner schon öfters gethanennen Aussage verharren, und bekennen. dass Ja und Wahr seye, dass der so genannte krumpe Görgl sich auch nebst ihme auf dem zu Vötting gehaltenen Hexendanz eingefunden habe, ob er diesen erst damals erkennen gelehrt, oder aber ihn schon vormals.

2) Seye wahr, hats auch zu Freysing schon eingestanden. bekannt gewesen sey, auch ob er ihn wohl und bedächtich daselbst gesehen, und erkennt habe, auch was er eigentlich mit dem Görgl gesprochen habe?

a) Ob auch Verhafter sich wohl zu
entsinnen weiß, daß
eben dieser krumpe
Görgl bey dergleichen Danz zu Sinzhausen auf einem
Berg nächst der
Höggen sich eingefunden, ob nicht
dieser krumpe Görgel noch andere seiner Cameraden bey
sich gehabt?

4) Wie oft dann

3) Ist auch also,

weiters dieser Gor- 4) Sey allda gar gel zu Norzling auf oft beysammen gedergleichen Hexen- wesen tanzen gewesen seye, ob, ihn Verhafter allzeit ordentlich erkennt.

5) Wann Verhafter seiner selbst eigenen Bekanntniss nach ofters mit dem krumpen herumgezogen, solle er denn bekennen, wie oft sie auf den nächtlichen Tänzen zusammen gekommen, auch was selbe mit einander getrieben und was ihnen jederzeit zu thun befohlen worden, und ob der Gorgl in Allen mitgehalten habe?

6) Ob nicht selber

ber auch eine Wiskrumpe Görgl zu diesen Tänzen gekommen. wenn. und wie lang es schon seye, dass er in diesen Leben begrissen, wie uhd durch wessen führung selber der teuflischen Unterschreibung gebracht worden?

ber auch eine Wis- sagt, dass Er schon senschaft habe, wie 7 Jahre bey diesem und auf was Weis liederlichen Leben der krumpe Görgl sich aufgehalten, und zu diesen Tanzen der Görgel ist schon gekommen. wenn, vor seiner darin geund wie lang es wesen.

- 7) Ob auch wahr dass sich der krumpe Görgl bey den Wettermachen eingefunden, wo und wie oft, ob er ihn allzeit recht erkennt habe?
- Verhaften wird auch gar wohl bekannt seyn, daß der krum-

7) Das seye also wahr.

8) Von Gorgi erkenne er keinen Cameraden, wann Er krumpe Gorgl nebst aber einen hiervon ihme noch andere Cameraden gehabt habe. Solle dann schon kennen. sagen, ob er keinen aus diesen erkenne, und ob er wohl auf beschehenes Vorführen ein - als andern wohl erkennen würde, dass eben diese dergleichen nächtlichen Tänzen gewesen.

Ob Verhafter dasjenige, was er bereits zu Freysing. als hier ausgesagt, Inhaftirten. denen da sie ihm vorgestellt werden, unter die Augen, und in das Angesicht selbsten zu sagen getraues und also darauf verharre.

einsmahlen gesehen. so will er selbe

9) Ja getraue ihm dieses alles unter das Angesieht zu sagen

Glek

Gleiches Verhör wurde mit dem ebenfalls nach Moosburg gebrachten Joseph Schwaiger noch vor der Confrontation vorgenommen.

1) Verhafter Joseph Schwaiger wird noch in reifer Ge- Buben dachtnis behalten theils wegen seiner haben, dass er un- Krankheit, terschiedliche Cameraden in den wiederholten Examini. bus angegeben habe, dahero er jezund gestehen sollte. ob nicht auch einige von Gieterstorf, und Wolferstorf aus diesen seyen, welche er zu der teuflischen Unterschreibung angeführt, ob er selbe an Tauf- und Zunahmen nennen, und ansonsten zu erkennen wisse?

1) Er erkenne den Melchior Reither gar wohl. theils weil Er mit selbem ofters herum gegangen seye.

- also, soll er auch schon zu Freysing ansagen, wann und ausgesagt. dass es wo selbe Unter- auf der Kugelstatt schreibung, auch wie auf was Weise sol- hen seye. che geschehen seye.
- 3) Auf was fur Bedingnussen und auferlegten Geboten solche vorbeygegangen, und was selbe eigentlich ver-

sprechen müssen.

4) Ob nicht auch diese **e**ben seine Cameraden öfters mit ihm auf nachtlichen Hexen Tänzen gewesen, wo dann solche Tanze seven gehalten worden? Und was selbe dabey für Uebungen getrieben haben?

2) Wann deme 2) et 3) Habe zu Nortting gesche-

4 . 64 6 . . .

. . in throat.

4) Einmahl zu Aiterbach seye dieser mit auf dem Tanz gewesen.

- 5) Ob Verhaften nicht auch bewußt ware, wie oft dieselben mit ihme bey den Wettermachen sich eingefunden haben, auch ob er wohl wisse, daß auf ihrer Anordnung solches Wetter erfolget seye?
- 6) Was selbe dann durch das Wettermachen gesucht, ob sie jemanden dardurch Schaden zugefügt, und wann deme also, wenn und wie auf was Weis sie selben geschadet?
- 7) Weillen seiner Bekanntnis nach er diese seine Cameraden dahin angeführt, solle er auch sagen, woher sie dann die Salben zum ausfahren über-

5) et 6) Beym Wettermachen hat Er selbe nie gesehen.

ner Freysingischen Aussag schon verstandten,

überkommen . ... undelk don ... in was solche Salben and the body bestehe. יו יותידשות חבוד

- 8) Dann, wo sie 8) Verstandten, das grünne Kraut dass Er selbe beym hergehommen, wor- Wettermachen nie mit sie Ungewitter gesehen. verursacht? Wie Conf was man solches Kraut nenne? Ob sie nicht sonsten allerhand Segen, and was fue districted in eine darüber sprechen glosifi and rolling d müssend gyras marit mariyeri.
- also was Verstrick- moch wohl erkennen ter bishero gütlich soll er bekannt. Aussagen, ob er solche seine Cameraden auf Vorführen erkenne, und ihnen solches wahr zu seyn unter das Angesicht zu sagen getraue?

9) Wann deme (19) Werde selbe und ihnen all das Bekennte unter das Angesicht sagen.

Da man sich also dieser freyen Eingeständnisse, der nach Moosburg gebrachten Knaben versichert hielt, so schritt man zur wirklichen Confrontation, und Prols war der Erste, gegen welchen selbe vorgenommen wurde.

Confrontations-Protokoll.
So mit dem von Lobl. Freysingischen Landgericht anhero überbrachten Veit Adelwarth gegen den allhier inhaftierten Georgen Prols in Beysein Abraham Prandtmayr und Joseph Kopsgüeler etc. den 27

August vorgenommen worden.

1) Veith Adelwarth sagt Verstricktem aufrecht unter das Angesicht, daß er eben der so genannte krumpe Görgl seye, welcher zu Votting unter der Schmidten auf den, nachtlicher Weil, gehal-

i) Verhafter sagt, dass dies alles nicht wahr seye, und getraue sich deshalben zu schwören. haltenen Tanzen: sich mit einem Bauern menschen eingefunden. und ein grosses Wohlgefallen gehabt habe, dass der Zesi, und Franzl mit einander daselbst gerauft haben. Wie kann er denn Alles so keklich widersprechen,

- 2) Sagt ihm ermelter Adelwarth mehrmalen ungescheut ins Gesicht. dass er sich auch damals zu Vötting eingefunden habe, da es noch vornehmer hergegangen, als zu vor.
- ihm dieser Adelwarth in das Angesicht, Unrecht, und habe dafs

2) Auch dieses seye nicht wahr. und geschehe Unrecht.

3) Mehrmalen sagt 3) Allda geschehe ihme schon wieder sein in das Angesicht, dass er auch zu Sünzhausen nebst seinem obenbenamsten Menschen von Laibling gewesen. Solle dann auch sagen, wer dieses Mensch seye, und wem es zu Laibling zugehöre.

in das Angesicht, sein Lebtag nichts dass er auch zu Sünz- solches tentirt.

1) Mehr sagt er ihm ungescheut, dass er krumpe Görgl Ofters zu Marzling auf dergleichen Hexentanzen gewesen, und habe ein Bauernmensch bey sich gehabt. Man will dann wissen, wie er zu diesen Menschen gekommen, und wie sie heisse, auch was sie an allen diesen Orten getrieben haben.

4) Zu Marzling seye Er zwar öfters gewesen, aber niehmahlen auf einem Hexentanz.

- gezohener Adelwarth nur gar zu wolle, seye wohl, und sagt ihm wiederholter in das Angesicht dass Er krumpe Görgl öfters bey Wettermachen gewesen, und besonders bey dem, wo sie die Kirchen auf der Rest haben zu grund zu richten gedenkt. Wie kann er denn so verstockt laugnen? Indeme hm dieser Adelwarth über 60 Mal bey den Wettermachen gesehen habe.
- 5) Erkennt ihn an- 5) Der Adelwarth mag sagen. was Er aber nicht wahr ... und geschehe ihm Unrecht.

6) Er sagt ihm auch unter das Angesicht, dass er wohl wisse dass der Teufel ihm Prolsen

6) Weiss nichts um dieses, und seye ihm Herr genug.

zu laugnen aufgetragen.

7) Derselbe Adlwarth sagt ihme auch, dass er ihn darum wohl erkenne, weilen sie allzeit bekannt gewesen, und einsmahl bev Schiefsstadt sambt andern Bueben gekartet, welche er mit einem Stecken geschlagen, worauf sie von dem Wirth mit der Gabl verjagt worden.

7) Verhafter gesteht diess Gerauf.

Nebstdem wurden dem Georg Prois jene Kinder vorgestellt, deren Aussagen man schon den 13. und 17. Juny einholte, und damit zu überweisen gedachte, wie sehr sich aber das Gericht Moosburg hierin betrog, kann man aus folgenden Geständnissen abnehmen.

I.

Anna Georg Schwaigers auf der Fischleichen Tochter, sagt, dafs dasjenige, was sie unterm 13. Juny abhinaussagte, nicht wahr seye, ausser; dass Prols zu ihnen Kindern in die Sandgrueben gekommen seye, und begehrt habe, sie sollten ihn mitkarten lassen. Alles übrige, was darnach hätte Prols gethan haben sollen, habe sie nur narrischer Weis gesagt, inmassen sie bisweilen nicht allerdings bey ihren Verstand seye. worden etc.

Veith, Stizingers Sohn von Harthansen. bekennt, dass er die Unwahrheit ausgesagt, und dass darum, weil er geglaubt, er komme hierdurch viel ehnder nach Haus.

The piritabo

Ursula, Simon Stixen Hauslers zu Angelberg Töchterl, sagt, sie hätte nur das nachgeredt, was sie von den obengemeldten gehört habe.

Nachdem nun Georg Prols nach dieser Confrontation in seinen Kerker zurück

geführt wurde, schritt man zu einer Weitern des Johann Staindl mit dem von Freysing hieher gebrachten Joseph Schwaigen wie folgendes Protokoll ausweiset. with grab sere disser, day it is

Confrontations - Protocoll. worüber der in puncto suspecti veneficii allhier verhafte Hanns Staindl von Gieterstorf mit dem zu Freising in pari delicto verhaften Joseph Schwaiger confrontirt worden etc.

1) Joseph Schwai-Angesicht, dass er Kuglstatt ihn wohl erkenne, Kirchweyhe unterund ihn veranlasst schrieben habe, und dem bosen dass er Feindzu unterschrei- Reichel zu ben, welches auch dorf beyihm Schwai-Verhafter auf der Kugelstatt zu Nort- gelegen seye, Jedoch ting gethann hat, hat Erq wie die Un-Staindl

1). Verhafter beger sagt Verhaften kennt, dass er sich unverholt unter das dem Teufel auf der bey dem Kürchger auf dem nur hat er vermeint, terschreibung gesche-

Staindl seve gestorben.

schon schehen, oder wie sonsten hergees gangen, nicht das Mindeste an den Tag gegeben.

- 2) Sagt ihm auch 2) Bejahet zwat unter das Angesicht, dass er von dem Teufel. unter der Gestalt eines Jägers schwere Krankheit. eine Salben zum Ausfahren bekommen: und auf dem ben. zu Aiterbach gehaltenen Tanz gewesen.
  - verschiedenmalen jedoch ohne Umstand. and verfallt in seine ohne mehr ein Zeichen von sich zu ge-

Eben diesen Veith Adelwarth und Joseph Schwaiger wurden auch die übrigen a Knaben vorgeführt, bey denen sie aber aussagten, dass sie keinen deren jemals auf Hexentänzen noch irgend andern Orten gesehen, und nichts darüber zu sagen hätten, ohne ihnen Unrecht zu thun. Kaum erholte sich Johann Staindl von seinerwährend dem Verhöre überfallenen schweren Krankheit, so legte er ein freywilliges Bekenntnis ab, welches der Richter als reine Wahrheit aufzunehmen kein Bedenken trug, ohngeachtet Er selbst in seinem zur Chursurstlichen Regierung erstatteten Amtsberichte von diesem Knaben das Zeugnis gab, dass er mit Recht stupido et satuo zu vergleichen, und keiner teuslischen Unternehmung sähig sey. Mans lese nur diese

Frey willige Bekanntnifs
so der verhafte Hanns Staindligethan den 28. August 1721.

Verhafter sagt hiemit freywillig, wie dass Er vor ungefehr 2 Jahren, zu Nortting auf der Kuglstatt, nebst seinen Bruder, und den zu Freysing inhaftirten, Joseph Schwaiger unter der Kirchenzeit Vormittag sich eiugefunden, wo alsdann der Teufel in Gestalt eines Jägers zu ihnen gekommen, und ihn Verhaften bey der linken Hand genommen, und an dem unbenannten Finger geschnitten, das Blut von ihm genom-

nommen, unwissend wohin er's gethan. Eben auf dieser Kugelstatt haben sie Bier. Brod und Fleisch gehabt, wisse nicht, woher es gekommen, Nachmals hat Er ihm Verhaften, dann seinem Bruder Peter, und dem Schwaiger geschafft, sie sollen auf die Nacht in das Feld hinaus gehen, so auch geschehen, und wie sie nun hinausgekommen, haben sie alldort einen Pfeifer mit 4 unbekannten Bueben und 3 Menscher angetroffen, all'da sie Bier und Brod gehabt; die andern haben getanzt, Er, aber habe nur zugesehen, und habe nicht tanzen därfen, welches ungefehr bis Nachts 12 Uhr gewehrt, und 1 Stund nach Gebettleithen haben sie angefangen. Von dannen seind sie noch selbe Nacht auf dem Bock; nacher Aitterbach geritten, und haben gleich heraussen auf dem Moofs einen Tanz gehalten, wo obige Personen, und der Pfeiffer, so der Teufel gewesen, anwesend waren, Er habe auch diessmal nicht getanzt. Nachdem es allgemach Tag geworden, seye er mit seinem Bruder, und dem Schwaiger ins Dorf hineingegangen, unwissend, wo die andern hingekommen seind. Seithero nun habe er sich bey kei-

TESE.

nen solchen Tanz mehr eingefunden, habe auch diesen Jäger nicht mehr gesehen, ausser hier in der Keuchen seye selber einmahl zu ihm gekommen mit dem Betrohen, daß, wann Er was gesteht, so bringe er ihn um.

Hier haben wir also eine freywillige Bekenntniss der Thatsachen; was will manmehr? Wohl wahr! - Man bedenke aber, wie solche freywillige Bekenntnisse vorsich gegangen, und wirklich noch geschehen zum Beweise unsrer schlechten peinlichen Gesezgebung: Der Verstrickte nemlich wird, wie oben der Fall ist, durch Drohung und seine eigene schwache müthsart dahin gebracht, alle vorgelegten Fragen mit Ja zu beantworten. beantwortete Ja wird dann in eine freywillige Bekenntniss eingeleitet, die nicht aus dem Munde des Verhaften, sondern nur aus der Feder des Richters fliesst. GeGeschichte wird uns in der Folge noch klarer davon überzeugen.

5 41 5 38 44 44

Da Johann Staindl in der Bekenntnis auch seinen Bruder Peter Staindl nannte so ermangelte nicht Moosburg so gleich an das Gericht Kranzberg zu schreiben, und selbem ad formandum Processum wider diesen Peter Staindl die nothigen Schriften zu communiciren. Am Ende ersucht es Kranzberg sich zu Ober und Unterhummel gerichtlich zu erkundigen über die Wahrheit gewisser Ausdrücke, deren sich Ge org Prola ofters alldort bedient haben sollte; in specie. Er frage nach Nicmanden, wenn ihn auch schon wer angreifen oder einlegen wollte dann in einer Stund wolle er zu Passau oder zu Linz seyn etc. Als nun dieser Pröls weder bey gütlichen Verhören, noch selbst bey der Confrontation das Mindeste eingestund, soglaubt

ghubte mit Recht das Gericht zur wirklichen Tortur und peinlichen Examen desselben schreiten zu dürfen. Es erscheint
der Schärfrichter, Prols wird streng aufgezogen, und selben unter folgenden Interrogatorien 30 wohlgemessene Spitzruthenstreiche auf seinem entblofsten Leib
versezt den 28. August 1721.

Peinliche Peinliche Aussag.

Ty Verhafter sieht

nua den Ernst vor dem bösen Feind
Augen, wird dan nicht unterschrieben.
nenhero ernstlich (Der Scharfrichter
ermahnet, die Wahrremahnet, die Wahrheit zu bekennen, und zu sagen,
wie lang es schon
her seye, dass er
sich dem bösen
Feind unterschrieben
habe?

2) Wo es gesche- 2) Auch nicht. hen, und mit was (Er bekommt 4 Streifür che. 3)

für Bedingnisse und auf wie lange Zeit? Ob ihme der Teufel aufgetragen nicht Gott und seine Heis ligen zu entunehsolches ren? Ob auch geschehen, und auf was Weis?

diess um so weniger Jesus, Maria und widersprechen können, als er kurz zu- bey! (Erhält 6 Streiwor vernommen, und che, dass das Blut in sein Angesicht in die Höhe sprizt.) gehört, dass er auf den Hexentänzen öfters gewesen. Solle dann die Wahrheit bekennen. was bey jedem Tanz vorbeygegangen, und wer bey ihm gewesen seve?

dass man mit der Mar-

3) Verhafter wird 3) Ebenfahls nicht. Joseph stehe mir

4) Soll glauben, 4) Nein (4 Streiche.)

ter nicht aussetzen werde, und gestehen, was er bey iedem Wettermachen für Schaden. wem zuzufügen gedenkt habe, ob solcher Schaden erfolgt seve, oder nicht?

- 5) Ob nicht wahr, dass er auch seine 2 Cameraden zu diesen angeführt, und ob selbe auch dem Teufel unterschrieben seven?
- 6) Ob nicht sel- 6) Niemahlen. be sich auch bey nächtlichen Tänzen eingefunden. WO. und wie oft?
- 7) Ob er nicht auch diese veranlasset andere zu verführen, wann dem also

5) Ebenfahls nicht. (3 Streiche.)

- (3 Streiche.)
  - 7) Auch nicht. (2 Streiche.)

also, wen und wie viel deren seyen?

- 2) Ob Verhafter durch das Facklmachen Schäden verursachen gesuchet, oder ob es nur zum Anreiz und Verführung der Kinder geschehen?
- 8) Nicht minder. (2 Streiche.)

- o) Verhafter soll all sein Unrechtthun herzlich bereuen. und frey bekennen, Stück zerhauen sollwo er nicht schär- te. (Die lezten 4 fere Marter erfahren Streiche.) will.
  - 9) Gleichmässig. und wann man ibu schon zu tausend

So wurde der unschuldig gemarterte Prols in seinen Kerker zurück geführt, seinem Schmerzen, und der bangen Erwartung noch Schrecklichere leiden zu müssen, verzweiflungsvoll überlassen. Der 29. August war der anbefohlene dies inwenn man es je eine Ruhe nennen konnte, das Wimmern seiner Wunden ohne irgend eine Linderung empfinden zu müssen. Den andern Tag als den 30. August wurde er wieder in die Folterkammer hingeschleppt, schrecklich aufgezogen, und ihm neuerdings 40 noch stärkere zugemessene Spizruthenstreiche anf seinem schon zerfleischten Körper versetzt, Der Anblick war gräßlich, sein Leib war ganz Wunde, und der Schmerzen erpresste ihm folgende Aussage oder Bekenntniss.

I.

Seye wahr, dass Er sich vor 7 Jahren zu Freysing unter der Isarbruggen, worbey noch 5 Bueben waren, aber hievon zu gemelten Freysing schon 3 hingericht, Einer sich daselbst in der Gefangniss erhenkt, auch Einer verstorben ist. (schrecklich!) auf folgende Weis mit ermelten 5 Bueben dem Teufel unterschrieben: nemblichen zu selber Zeit um 11 Uhr Mittags, da sie

sie unter der Bruggen beysammen waren. und mit Steiner auf einander geworfen, sohin ihren Spass gehabt, seye ein gar schöner Herr mit einem weißen Cammisoll, weißer Perücke, dann Schue und Strümpf anhabend, zu ihnen gekommen, mit Vermelden, was sie da machten, und was es für ein Lust seye ihm zu dienen. Er wolle ihnen alles genug geben. Und nachdem sie sich in Etwas besonnen, haben sie samentlich eingewilligt. Auf welches dann der Teufel Jedem in der linken Hand in den unbenannten Finger, mit einem Messer geschnitten, das Blut aufgefangen, die bey sich gehabte Feder in selbes einge" dunkt, und ihnen, wie ihm Verhafter, weil keiner des Lesens und Schreibens kundig ware, die Hand geführt, und glaublich die Namen in ein großes bey sich gehabtes Buch; welches aussenher schwarz; innenher aber ein dunkles Papier war, eingeschrieben.

3

Der Teusel hat ihnen hey dieser Unterschreibung ausgetragen, auch ihm nachschwören müssen; das sie Gott: die Mütter

ter Gottes Maria, die Er aber nur allein Maria genennt, dann alle Heiligen, Laub und Gras. Sonne und Mond verläugnen, an selbe nicht mehr gedenken oder daran glauben, sondern ihm allein dienen sollen, mit dem weitern Auftrag, sie sollen nicht mehr beichten, und communiciren, sondern sich an dessen statt lustig machen. Dessen ungeacht habe Er doch seit dieser Unterschreibung zweymahl gebeicht und communicirt ohne Entunehrung des hochwürdigen Gutes, über welches ihn aber der Teufel jämmerlich geschlagen, hingegen aber beym Rauffen und Schlagen allzeit gelobt, und Geld gebracht hat, und so oft ihm solches abgegangen, hat er nur den Herrn gebetten: Herr ich brauchte wieder Geld! Worauf ihm allemahden unversehnds solches wieder in den Sack gekommen. Bey dieser Unterschreibung hat der Teufel mit ihm diesen Pact gemacht: Er soll ihm 7 Jahr dienen, alsdann, wann diese vorbey, so kann Er, wann er nicht längers mehr dienen will, wieder von ihm los werden.

Bey 20 mahl, oder vielmehr 6 Tahr nacheinander, gewiss einmahl die Wochen. seve er auf denen Hexentanzen gewesen. und zwar zu Sinzhausen, Vötting, Marzling. Haimbhausen, Thierhaupten, Münster am Lech, zu Tölz, Rosenhaim, Diessen. Gangkoven, Vilshofen, in Oesterreich, und über den Ihn. wo er aber kein Ort. benahmsen kann, in Starnberg und anf der Rest, wo an solchen Orten öfters Tanz gehalten worden, und zwar allemahl nach Gebethleithen, welcher auch bis gegen der Frühe gewehrt. Auf solchen Tänzen haben sich bisweilen 30 bis 40 und noch mehr Personen, auf der Rest aber 613 Personen eingefunden, welche bey jedem Tanz sich so wohl Manns - als Weibspersonen, worunter anch viele vornehme-Frauenzimmer mit Schöpfen. und ansehnliche Herrn gewesen, ganz nackt ausgezogen, und also herumgetanzt, die Kleidung aber auf die Seit gelegt haben. Dabey hat der Teufel in einer saubern Mannsgestalt, aber Gaifsfüße, vorgetanzt, und so bald der Tanz aus war, die formalia geschrien: Husa! Auf

Auf welches sie sich dann wieder angekleidt, und ist Jedweders wieder an demjenigen Ort gewest, wo es aufgesessen: und seind samentlich theils auf Stecken theils auf Gaissbock, auch Gabeln fortgefahren. die allemahl gleich auf der Stelle waren. Die Gabeln, und Steken haben sie mit einer weißen Salbe, so ihnen der Teufel gegeben. geschmiert. Bey allen diesen Tanzen haben sie Wein; Bier, Fleisch und Würst gehabt. doch habe Er niehmahlen ein Brodt dabey gesehn, 6 bis 12 Spielleute machten Musik, und der Teufel hat ihnen oft zugesprochen, nur recht lustig aufzumachen. Bey diesen Tanzen habe Er ein Mensch gehabt, die sich meistens zu Laibling aufhaltet, und die sich mit andern Weibspersonen hochund niedern Stands dabey einbefunden, welche 19 oder 20 Jahr alt ist, mitterer Größe; dick von Person, und im Angesicht etwas braunet; tragt sonst schlechtes Bauernkleid. Nebstder war dabey ein Beckerssohn von Inderstorf, insgemein der Krebs genannt, seiner Meinung 16 Jahr alt. item eine Pfassenköchinn von Perlach ausser München mit Namen Katharina von einem ziemlichen Alter, braun

on Angesicht etc. (Er benennte noch eine Menge anderer Menschen, die mit ihm auf diesen Tänzen gewesen seyn sollten, und setzte hinzu, dass er sie alle noch wohl erkennen würde, wenn sie ihm unter das Angesicht vorgeführt würden.)

4.

Seinen Vermeihnen nach seye Er 15 oder 16 mahl dabey gewesen, wo ihnen der Tenfel ein Kraut, das Wetterkraut genannt, gebracht, und die Stecken mit einer Salbe geschmiert, hiermit in der Luft gefahren, allda sie mit dem Kraut die Gewolke zusammen getrieben, und jenem Ort, wo sie Gewalt hatten, selbe fallen lassen. Es ist nur in ihrer Wahl gestanden, ob sie Regen oder Riesel, oder Donner haben wollten, auch an welchem Ort der Donner einschlagen sollte. So lang sie in Lüften gefahren, ist auch der Teufel allemahlen in unterschiedlicher Gestalt bey ihnen gewesen, und so bald sie etwas solches unternehmen wollten, haben sie es nur dem Teusel gesagt, der auch gleich mit Freuden darein gewilliget. So seind sie vor 3 Jahren, nemblich Er Verhafter, der Veit Adelwarth nebst andern Bueben willens gewesen das Gotteshaus unsrer Frauen auf der Rest mittels Donnerstreich zu verbrennen, und damals zu Freysing bey dem Siecherhaus unweit der Kreuzsaule auf einem vom Teufel geschmierten Stecken aufgesessen, über Marzling nacher Pach hinunter gefahren; allein sie haben nicht, unwissend warum, der Kirche zukommen können, und ohne Schaden wieder zurückkehren müssen, auf welches sie der Teufel jämmerlich geschlagen, vermeldent, sie hätten sich nicht abtreiben sollen lassen, sondern mit Gewalt zusetzen.

Vor 4 Jahren an Mossrhain, unwissend wie das Dorf heisst, haben sie mit Rieseln Winter- und Sommerseldt verdorben. Vor 7 Jahren in der Gindlkover Auhätten sie so wie zu Buebach gegen Altenöthing zu ein Schauerwetter gemacht, und mit Rieseln alles verdorben. Dergleichen hütten sie zu Langenmosen nächst Schrobenhausen die Früchten zu grund gericht, dabey ein solches Gewässer war, dass es das Kleinvieh vertränkt, eine Saagmühl hinweggeführt, und zu Iglshart die Dächer von denen Häusern abgehebt. Bey

diesen Wettern habe Er sich, dann sein Mensch, nebst mehren andern Kerln eingefunden etc. Die übrigen Wetter wisse Er nicht mehr, doch gestehe er auch, daß er oft gar keinen Schaden machen konnte, besonders zu Kirchdorf, wo die Glocken sehr bewehrt seyn müssen, und der Teufel ihnen gesagt, daß Er die Mühlbueben zu Kirchdorf, die Herren Norbertiner vermeinend, ziemlich scheuche.

5.

Habe Er zwar vor sein Person Keinem nichts gelehrt, minder dass er wisse, dass sie dem Teusel unterschrieben seind. Doch glaube er so viel, dass es bey den 2 Buebendie mit ihm herumgezogen, nicht allerdings just seyn müsse, indem sie eben so wenig in die Kirche gegangen, als Er Verhafter, auch sie Geld gehabt, gespielt, gerauft, die Weibsbilder gern gesehen, und wenn man sie erzürnt, ziemlich gescholten und geslucht haben, Gesehen habe er sie aber niemahlen, dass sie auf dergleichen Tänzen gewesen wären, sie auch nie dazu versührt oder angereizt.

Wenn einige Kinder in der Sandgrueben, wo er Fackl gemacht, solches lernen wollen, hätte ers ihnen gelehrt, weil aber die Kinder alle darvon gelossen, und eine Furcht bezeigt, also hat er sich weiters nicht bemüht, die Kinder hierzu anzureizen. Mehrers wisse er nicht, müste aber doch erinnern, das ihm der Teusel, so bald er hier in das Gesangnus gekommen, gesagt habe, dass die hier ad perpetuos carceres inhastirte Elisabetha Hockmayrin eine Hexe seye, und schon 21 Jahre allhier in Verhast sitze.

Also hier wieder eine durch die Tortur erpresste freywillige Bekenntniss solcher Thatsachen, deren man ihn durch
die Aussage des Veit Adelwarths beschuldigt glaubte! Wer sieht nicht hier ein, dass
Pröls nicht selbst diese Bekenntniss abgelegt, sondern auf die vorgelegten Fragen
blos Ja oder Ne in geantwartet habe, um
desto eher seiner Leiden los zu werden.
Diess war der gewöhnliche Gang der pein-

lichen Verhöre der damaligen, und leider noch gegenwärtigen baierischen Gesetzgebung, wo, die Richter durch die grausam quälende: Behandlung der unmenschlichen Tortur eine Bekenntniss zu erzwingen suchen, welcher man das Prädikat Freywillig beyzusetzen pflegt, die aber in der That nichts anders als eine nothwendige Folge des Zwangs ist. Was man schon bey Adelwarth durch die Tortur auf die Aussagen eines Vorgehenden in Freysing erzwang, das wollte man auch hier bey Prols auf die nemliche Art erzwingen, und so erhielt sich die vorgefaste Meinung des schändlichen Glaubens an Hexerey, als die Quelle der grausamsten Behandlungen, die man gegen diese vermeintlich Schuldigen ausübte.

Da Prols in seiner Bekenntnis mehrere Knaben und Leute nannte, die sich ebenfalls mit ihm der Hexerey theilhaftig macht haben sollten; so ermangelte nicht das Gericht Moosburg von allen ihren einschlägigen Obrigkeiten eidliche Erfahrungen einzuholen, und die Requisitionen zu stellen, dass die Gravirten auf der Stelle handvest gemacht, und dem Gerichte überliefert werden möchten. Unter den Vielen will man nur Eins als ein Muster ausheben, darnach alle Uebrigen gleichlautend verfasst waren,

Schreibens Copia an das Gericht-Crandtsperg.

Hochgeehrter Herr Nachbar!

Mein hochgeehrter Herr Nachbar belieben aus mitkommenden Extract zu ersehen. wass der allhier in puncto veneficit
verhafte Pröls vor eine Bekanntnass gethan, und dass er unter andern einen Beckerssohn von Inderstorf, den sie insgemein auf den Hexentänzen Krebss genannt
wegen seiner rothen Masen im Angesicht,
und eine Bäuerin zu Prindenau sehr gravirt habe. Da nun zur Beförderung der
Gott-

Gott geliebten Justiz eine unvermeidliche Nothdurft sevn will, dass diese hochst schädliche Personen so bald es möglich zu Verhaft gebracht, und ihnen. der Process formirt werde. Als hab es meinem vielgeehrten Herrn Nachbarn hiermit Ambtshalber communiciren, und dabey der Ambtshoffnung leben wollen. dass im Fall, diese gravierte Personen eingekehrt. und von selben der hier verstrickte Prols et compl. in andern Verbrechen weiters angegeben würde, mir gleichfalls ungesäumte Nachricht zu ertheilen, damit gegen selbe in Sach, wie Rechtens ist, verfahren werden kann. Annebens göttlicher Allmacht alles ergebend etc. Mosspurg den 2. Septemb. 1721.

Mit den bereits verhaften Ruprecht Widmann und Simon Hammerstock wiederholte man öfters gütliche Verhöre, dabey aber ihre Aussagen immer gleichlautend blieben, dass sie niemahls mit dem bösen Feind zu thun, oder auf irgend eine Art sich der Hexorey schuldig gemacht

haben. Nur nach vielfältig ernstlichen und eifrigen Zusprechen bekennte endlich Ruprecht Widmann: dass vor ungefehr 2 oder 3 Jahren ihm in einem Holze der Teufel in Gestalt eines Jägers mit einem weißen Hut begegnet seye, und gesagt habe, Er sollte die Menscher gernhaben, braf schelten und fluchen, an den Feyertagen keine hl. Mess horen; Er aber habe. in Keins ver willigt. Wohl seye, wahr, dafs er zuweilen ein Mensch gehabt Nammens Ursula von Aich gebürtig, die mit ihm herumgieng etc. Endlich setzte er hinzu. Gestern Abends hätte ihm der Teufel, den er aber nicht gesez hen, geschafft, er sollte einen Faden nehmen, und sich damit erhenken oder ertrosseln, so er auch gethan, zum Glück aber, şey der Faden abgebrochen.

Nachdem noch das Gericht ein und andere zwar unbedeutende Leumunds-Erfahrungen über die Verstrickten einholte schloss es den Akt, und erstattete an die churfürstl. Regierung zu Landshut folgenden Bericht

# Gnadigster Herr!

In der Vermög des sub 29. July dat: et 8. August praesent, gnädigsten Befehl mit denen allhier verhafteten 5 Hexenbueben vorgenommenen Confrontation hatte es anfanglich das Ansehen früchtlos abzulaufen, welches jedoch durch nachdrückliches Zusprechen ersetzt, und von Hanns Staindl von Gieterstorf, so wegen hinfallender schwerer Krankheit hirn - und sinnlos scheint, durch beständiges Kopfschütteln mehr eine Praesumption als wahre Bekanntnus erhalten worden, wie das mit demselben vorgenommene Confrontations-Protocoll beyliegenden Inhalts weiset (s. 168) Was den Georgen Prols oder krumpen Gorgi anbelangt, so ist dieser vor der Confrontation nochmahlen gutlich jedoch alles Ernstes examinirt worden, aber vergebens, worauf er dann gnadigst anbefohlner Massen confrontirt gleicher Weis umsonst, und so wie er in der Confrontation audacter alles widersprochen, so hat er auch in der durch 30 wohlgemessene Ruthenstreich angewendten Questionen obstinate alles gelaugnet, dass Einer billig zweifeln konnte, ob er im Laugnen beständiger; oder in der Tortur unempfindlicher; wenigstens hat man negatibeständig, gemitus aber nichmalen vernommen, welche man auch observato die intercalari gar nicht verhofet, wenn nicht die angewendte geistliche Mittl des Teufelsbeystand verhindert, und des Verstrickten Unempfindlichkeit aufgelöset hätte. In Ansehung dessen Verstrickter verwart, und nach den 3ten Tag mehrmahlen applicirter Tortur, ohne zwar annoch ausgestandnen Streich reumüthig in die Bekanntnis ausgebrochen wie folgende Copie ausweiset. (s. 176.)

Auf den Ruprecht Widmann zu kommen, seind alle ernstliche Zusprechungen anfänglich vergebens abgeloffen, um so viel mehr, als selber wie auch der Hammer-

merstock von freisingischen Verstrickten Adel warth und Schwaiger nicht erkannt worden, jedoch ist endlich auch von ihm laut beyliegender gütlicher Aussa ge folgende Bekanntnufs erhalten worden etc. (s. 188.) Von dem Hammerstock entgegen ist nicht die mindeste Bekanntnuss wie die Beylagen weisen, weder erhalten worden, noch künftig zu verhoffen. wann nicht diese 2 verstockte Bueben dem Prols gleich angehalten werden sollten, massen eine bekannte Sache, dass der Teufel ihnen die Reden verhalte. Endlich des Johann Grienberger betreffend hat sich vollkommen geäussert, dass er ganz unschuldig und unrechter Weise statt eines andern von dem Hofmarkts Ambtmann von Wolferstorf eingefangen worden, massen selber weder von denen Freysingischen ad confrontandum anhero gebrachten 2 Verstrickten erkennt, noch graviert worden. Welches jedoch ohn all unterthänigste Maassgebung erinnern, und anbey etc.

Mooisburg den 15. September 1721.

Die landesherrliche Regierung gab so gleich auf diesen Bericht folgenden Bescheid.

### Maxmilian Emanuel Churfurst etc.

Unsern Gruss zuvor L. G. Wir haben deinen de dato 15. et praes. 17ten currentis, wegen der in puncto venesicii zu Verhaft ligenden Hans Grienberger, Hans Staindl, Georgen Prols, Ruprecht Widmanns, und Simon Hammerstocks, weiters erstatt unterthänigsten Amtsbericht samt den Erfahrungen, und so wohl gütlich als respective peinlichen Aussagen empfangen, und uns im Rath hierüber samentlich umständig proponiren lassen.

Belangend den ersten Hansen Grienberger, weil dieser dermal unschuldig befunden, ist selbiger des Arrests zu entlassen, und Uns die seinetwegen erloffen passierliche Uncosten gehörigen Orts per Ausgab zuverrechnen; so viel hingegen die andern betrift, wollen Wir und befehlen dir hiemit gnädigst, dass du erstlithen den Hans Staindl, gleich den Prolsen, durch

durch den Scharfrichter rasiren; und sonsten auf ganz gleiche Art in Applicirung der geistlichen Mittel, Veränderung der Kleider, und Keuchen verfahren; vorher gutlich zu Rede stellen, und falls er keine rechte und umständige deposition in Gute thun sollte mit Kindsruthen, so geweiht, hauen, und das erstemahl 12, das andere mahl aber, servato die intercalari 15. seiner Leibs-Constitution nach gemessene Streich geben lassen, und dabey in specie denen Interrogatoriis einverleiben sollest, was er für Schaden Vieh und Leuten gethan, was er für Ceremonien und Wort gebraucht, wie er den Teufel verehrt und angerufen, und was für effect aller Orten erfolgt.

Pro 2do. Auf den Georgen Prois oder so genannten krumpen Görgl zu kommen, weillen aus seiner Bekenntnuss abzunehmen, dass er ratione Complicum nicht aufrichtig herausgegangen, auch wegen etwaiger Entunehrung der heil. Hostien; item Beschädigung Vieh und Menschen noch nichts vorgekommen; als hast du denselben nicht nur allein über obige Umtag

stand, wie den Staindl, jedoch mit aller. Circumspection, und dass ihm über die bereits bestandene Puncta keine Interrogatoria mehr formirt werden, sondern auch, und insonderheit wegen der Complicum und was es mit nachfolgenden Ruprecht Widmann und Simon Hammerstock für eine Beschaffenheit habe, nochmahlen zu constituiren, und wann er mit der Sprach nicht recht heraus wollte, de novo mit Spitzruthen angreisen zu lassen, jedoch dergestalten, dass ihme mehr nicht als 3 bis 4 Streich gegeben werden. Wie dann mit erst verstandtenen Widmann und Hammerstock zuzuwarten ist, ob sie auf solche Weis durch wiederholten Prolsen nicht mehrers und nähers werden gravirt werden. so du bey Erstattung deines Berichts sonderbar zu observiren und herkommen zu lassen hast, und Wir über ein so anders deines unterthänigsten Berichts weiter gewärtig. im übrigen aber dir mit Gnaden gewogen seynd. Den 22. Septemb. 1721.

Regierung Landshut.

Was

Was für Betrachtungen liessen sich hier anstellen über die Schwachheit des menschlichen Verstandes, und seiner schreckbaren Verirrungen, wenn er einmal durch Vorurtheile des schändlichen Aberglaubens eingenommen, solche Dinge für wahr halt, die sich bey der hellern Einsicht einer weisen Regierung dieser Welt. des Zusammenhangs aller erschaffener Dinge nach ewigen Gesetzen, und bey dem allgemeinen Plan einer göttlichen Vorsehung nicht einmal als Möglich denken lassen: Aus diesen Betrachtungen letne ich den grosen Werth der gesunden Vernunft schätzen. die uns lehrt, alle diese vermeintlichen Facta einer Hexerey aus einem ganz andern als dortmaligen Gesichtspunkte zu beurtheilen, und die unschuldigen Schlachtopfer dieses schändlichen Aberglaubens zu bemitleiden. Aber auch der Anblick eines solchen gerichtlichen Verfahrens, und solchbaierisch - kriminalischen Processordnung, die die sich bis auf diese Stunde noch um kein Haar geändert, muß in uns Empfindungen erregen, die uns den lauten Aufruf erpressen: Wie! nicht einmal so weit hat der Aufklärungs-Geist in Baiern vordringen können?! — Wie viele sollen noch einer solchen grausam barbarischen Kriminal-Gesetzgebung aufgeopfert werden?!

Der Pfleger von Moosburg eilte jetzt und so mehr allen vorgeschriebenen Maßregeln auf das Schleunigste nachzukommen, als er selbst einer Seits wünschte diesen Process bald vollenden zu können, andrer Seits aber das Stadtgericht Freysing ihre dahin geschickten Knaben zurückforderte um sie der Execution bald übergeben zu können. Der Scharfrichter wurde also neuerdingsvon Landshut berufen, und nachdem man noch einmal mit dem armen Hanns Staindl ein gütliches Verhör vornahm

nahm bey welchemer seinen vorigen Aussagen und Bekenntnissen gleich blieb, mit welchen aber der Pfleger nicht zufrieden war, so wurden ihm nun in loso torturae bey 12 gegebenen Kindsruthen - Streichen folgende Interrogatoria zur Beantwortung vorgetragen den 2ten Oktober 1721.

Peinliche Interrog.

1) Wie oft Verhafter auf Tanzen gewesen, und was er jedesmahl darauf gethan habe, ob er nicht auch zur Leichtfertigkeit von dem Teufel angehalten worden?

Peinliche Aussag.

- 1) Zu Nörtting Aitterbach, und auf dem Moofs, als an welchen Orten er den nächtlichen Tänzen beygewohnet, hat Er iedesmahl mit einen kleinen Menschel, so Er nicht gekennt, und am ganzen Leibe schwarz war, getanzt etc.
- 2) Ob er den Teufel jedesmal angebet- den Tanzen gewetet, und in wom die- sen, habe Er alle-
- 2) Wann Er auf mahl

se Anbettung hestanden ?

3) Ob Er nicht bey Wettermachen sich eingefunden. wie, und wem er geschadet, ob er nicht auch die Leut und dessen Vieh verzaubert; wo und wie? mahl vor dem Teufel niederknien, und
ihm das Vaterunser,
Ave Maria, den
Glauben und das
salve Regina betten,
und darbey versprechen müssen, daß
sie ihn gern haben,
und ihm allein dienen
wollen.

3) Müsse bekennen, 'dass Er bey 4 Wettern gewesen. bey welchen es allzeit ziemlich gesteindelt and die Früchten, doch nicht vollig, erschlagen. Verhafter erinnert weiters: dass Er auch zu Helfenbrun ein großes Regenwetter. worunter ebenfahls Steindl gefallen, gemacht, und in denen Feldfrüchten geschadet habe.

- 4) Verhafter soll die Wahrheit gestehen, oder man wird mit der Marter nicht aussetzen,
- 4) Was Er gewusst, das habe Er alles gestandten, und könne mehrers nicht sagen, wann man ihn auch schon zu Todt martern sollte.

Noch am nemlichen Tage wurde auch Pröls nicht nur gütlich vernommen, sondern auch in loeo torturae nach wirklichen Aufziehen, doch ohne Versetzung eines Spitzruthenstreiches, examinirt, und besonders darauf gedrungen, daß Er in Rücksicht des Ruprecht Widmann, und Simon Hammerstock als seiner Mitschuldigen nähere Aufschlüsse geben sollte. worauf denn verhafter Pröls bekannte, oder die Wahrheit zu sagen, bekennen mußte: daß er beyde Knaben zur Teufels-Unterschreibung verführt, und dazu gebracht habe, daß sie sich mit ihm auf Hexen-

Hexentanzen eingefunden. Nicht genug! Auch der seiner Krankheit halber ohnehin bedauernswürdige. elend und Knabe Staindl wurde abermal zur Tortur gezogen, und mit wohlgemessenen 15 Kindsruthenstreichen gehauen; wobey er freilich alle seine bereits geschehenen Aussagen wiederholte, bejahete, und den merkwürdigen Zusatz, machte: Ich will jaalles gern sagen und bekennen, wann man mich nur nicht längers martern wollte. Endlich nach weitern peinlichen Interrogatorien gestunde Georg Prols ein anders noch nie erwähntes, Vergehen, dass er durch Entunehrung der hl. Hostien dadurch ausgeübt hätte, indem er auf Befehl des Teufels öfters nach der Kommunion die hl. Hostien aus dem Munde genommen, und dem Teufel überbracht habe, welcher dann nicht ermangelte diese Hostien seinem Leib, und zwar am linken Fuss, am Hals, an der linken Weich und SeiSeiten, einzuheilen, mit dem Zusatz und der eigenen Bekräftigung des Teufels, dass von nun an in Raufen und Schlagen kein Mensch ihnen was anhaben könne, auf welches sie sich auch verlassen, und also in Wahrheit gefunden haben etc. Zufrieden mit allen diesen Bekenntnissen erstattete so gleich das Gericht Moosburg folgenden Bericht an die Regierung.

# Gnädigster Herr!

In unterthänigster Folge des sub dato 22. passati erhaltenen gnädigsten Befehl ist der Hans Staindl und Georg Prols der mehrern Bekanntniss willen mit gnädigst angeschaften Ernst ergriffen worden, welchen Ernst aber die verharte, und durch teuflischen Beystand unempfindliche Leiber so sehr nicht geschiehen, und dergleichen gethan, als könnte man ihnen mit 3 oder 4 Rutenstreich keine Empfindlichkeit erwecken, als hätten auch solche den erfolgten Frucht nicht versichert. wenn nicht die gebrauchten geistlichen Mittel (?), dann

. ...

dann inständiges sehr mühsames Zusprechen vielmehr die harten Herzen erweicht, und folgend beyliegende Aussagen erhalten hatten (s. oben.) Wobey von Verheilung der hl. Hostien absonderlich als ein höchster Greul zu vernehmen war. Ueber welches Euer Churfürstl, Durchl, gnädigst geruhen werden um der weitern Verhaltungswillen gnädigste Resolution zu ertheillen, dann auch für den Ruprecht Widmann und Simon Hammerstock, deren der erstere bey 15 Jahr alt, und ein kecker frischer Knab, der andere aber in 17 oder 18 Jahren ein allen Ansehen nach verwegener Gesell ist, gnädigst anzuschaffen, wie von selben die Bekanntnis kann erzwungen werden, die man auf gelinde Weis von selben noch nicht erhalten konnte. Wessentwegen um schleunigste Resolution unterthänigst bitte, weilen, die zu Freysing mit denen Inhaftirten, wie Beylage weiset, zur Execution bäldigst trachten. Anbey mich zu höchsten Hulden und Gnaden etc. Actum den 7. October 1721. Die Regierung ertheilte so gleich auf diesen Bericht folgende Resolution.

#### Von Gottes Gnaden Max. Emanuel etc.

Unsern Gruss zuvor L. G. Wir habendeinen von dato 7ten et praes. 10. currentis wegen der in puncto veneficii verhaften Georgen Pröls et Compl. mehrmal erstatt - unterthänigsten Amtsbericht samt denen weiters gethanen sowohl gütlich - als
peinlichen Aussagen empfangen, und Uns
im Rath hierüber geziemend proponiren
lassen.

Wie nun der ratione Damnorum was nemblichen diese Bösewicht mit Wettermachung, Einhailung der h. Hostien, und Verzauberung ihrer gethanen Bekanntnuß nach, denen Leuten, Vieh und Feldfrüchten zugefügt, auch in anderweg, wo sonsten vestigia zu unterlassen gepflogen werden, um das Corpus delicti zu verificiren, an Ort und Enden, wo dergleichen geschehen, eidliche Erfahrung einzuholen gebührt hätte. Also befehlen Wir die hiemit gnädigst, dass du solche, so viel

als möglich, und wo nur immer einige vestigia zu erholen, oder zu haben sein mögen, annoch förderlich erholen, und wann sich mittels derselben auch nur et welche wenige delicta verificiren würden, solches sogleich durch einen Interimsbebericht anhero notificiren, den völligen Befund der Sach aber umständlig demnechstens gehorsamst überschreiben sollest, dess Wir Uns gnädigst versehen, und seind dir anbey mit Gnaden den 11. October 1721.

#### Regierung Landshut.

Zum Lachen ist es, dass der Pfleger von Moosburg, gemäss diesem erhaltenen Befehle so gleich an die Gerichte Erding. Krandsperg, so wie an die Hosmärkte Palzing, Aiterbach etc. hinschrieb, um das Corpus delicti über die von Wettermachen verursachten Schäden aufzusuchen, und eidliche Erfahrungen darüber einzuholen. Bey manchen Gerichten traf es sich

ZWar

zwar zu; dass sie binnen diesen Jahren ein - und andere Schäden an den Feldfrüchten durch Wetter erlitten hatten übrigens dachten sie bey diesen Ereignissen nichts anders, als dass es der göttlichen Verhängniss zuzuschreiben ware. Es ist wahr, sagt das Gericht Erding in seiner Rückantwort, dass das Wetter in eben diesem Jahre auf dem Feld und in der Aerndte ein dermassen starken Wind gemacht, dass hievon das Getraid von den Aechern aufgehoben, und weit von dannen fortgeführt, auch die Tücher, so auf der Blaich gelegen, ziemlich in der Luft herumgetrieben worden, doch kann man nach allen eidlich eingeholten Aussagen nicht bestätigen; ob sich des Verhaften Vorgeben in Wahrheit befinde oder nicht etc. - Da nun der isjährige Knabe Hans Staindl

Staindl durch die Ruthenstreiche sehr übel hergenommen wurde, da er, wie wir wissen, ohnehin mit der hinfallend schwesten Krankheit behaftet war, so unterlag er auch als das erste Opfer dieser grausamen Misshandlungen. Er starb. Die Umstände seines Todes zeigt uns genau die

Gerichtliche Vernehmung
so wegen des allhier in puncto venesicii verhaft gewesenen, und anheunt zwischen 12 und 1 Uhr Nachmittag verstorbenen Hannsen
Staindl, geschehen den
23, October 1721.

Joseph Westermayr, der verwittibten Oberbaderin alihier Gesell 25 Jahre alt,
sagt auf gelib, an Aidtesstatt, dass, nachdem Er anheut nach 8 Uhr fruhe von dem
Eisenambtmann in das Ambthaus zu den
Verstorbenen berufen worder, habe Er
gleich bey seinen Eintritt hier verspürt,
dass den Staindl nicht allein die hinfallende schwere Krankheit schon hart hergenom-

nommen; sondern auch hiezu sich die Fraiss wirklich geschlagen, Dahero Er zwar ihm einen Kraft. oder Fraisstrunk applicirt, aber hiemit nichts effectuirt, weil dieses Wasser dem Staindl so gleich wieder zum Maul und Nasen herausgeloffen. Nach einer kleinen Stund. wo er wieder nachgesehen, habe Er leider gefunden. dass die Fraiss immer mehr und mehr zunehme, indeme Staindl Niemand mehr erkennt, oder bey sich selbsten gewesen, mithin dann auch alle Mittel anzuwenden vergebens waren, und selber das Zeitliche geendet etc.

Armer Knabe, glücklich noch, dass du durch diesen Tod einem weit Schimpflichern und Schreckvollern entgangen bist? Sein Leichnam wurde in das Spital getragen. Das Gericht korrespondirte mit dem Pfarrer des Orts rücksichtlich der Begräbnis, und legte bey dieser Gelegenheit über den verstorbnen Hanns Stainds folgendes Attestat bey:

Demnach der allhier in punct. venef schon eine Zeit verhaft geweste Hanns.

Staindletc. anheut bey seiner gehabt hinfallenden Krankheit dermassen hart hergenommen wurde, dass er hieran das Zeitliche gesegnet etc. Als wird hiemit der Wahrheit zur Steuer, und annebens attestirt. dass der verstorbene Staindl nicht allein bey denen gütlich - als auch mit ihme vorgenommenen peinlichen Examen gegen seinen gecreuzigten Erlöser große Reue erzeugt, das Crucifix zum öftern geküsst, und an sich gedruckt hat, auch oftmahls vernehmen lassen, 'dass er unsern Herrn, dann unser lieben Frauen, und seinem heyl. Schutzengel alle Tag was bette, dahero ein Anzeig einer guten Besserung spuren lassen. Act. den 23. Oct. 1721.

Der Pfarrer erstattete über diesen Vorfall so gleich einen Bericht andie geistliche Regierung nach Freysing, legte obiges Zeugniss bey, und erhielt darüber folgende Resolution.

Von Gottes Gnaden Johann Francisc Bischof zu Freysing des Heyl. Römisch. Reichs Fürst.

Unsern Gruss zuvor, hochgelahrter lieber Getreuer, auf euern ratione sepulturae Mosspurg verstorbenen Hans Staindl von Gueterstorf erstatt - und unterthänigsten Bericht, folgt euch zur gnädigsten Resolution, dass, weil derselbe laut des von Churfürstl. Pfleggericht Mosspurg ertheilten Attestats üfters eine große Reue erzeugt habe, dessen todter Körper nächtlicher Zeit in der Stille und ohne alle Solennität in das geweihte Erdtreich zu begraben seye, verbleieben euch anbey mit Gnaden. Freysing den 24. Octob. 1721.

Ex Commissione Revermi, et Celsmi Epi. Frising. S. R. J. Pripis etc.

Krebs.

Staindl wurde also nach dieser Vorschrift in der Stillebe graben. Kein Stein bedeckte seinen Hügel. O dass man doch seiner Hülle diese Ruhe vergönnt hätte! Aber nein; über seine Begräbnis erhob sich ein gewaltiger Process. Wenn schon die Art derselben nicht nach dem ausdrücklichen Willen des Pflegers geschah,

so konnte sie doch nicht ohne sein Wissen vor sich gehen, denn in seinem Amtsberichte an die Churfürstl. Regierung sagte er nach den erwähnten Umstand des Todes ausdrücklich:,, dass er so gleich mit hiesigem "Stadtpfarrer ratione sepulturae corres-,, pondirt, und ihm auf Anhalten, wie sich , nemblich der Staindl in seiner Gefangen-, schaft aufgeführt, das oberwähnte Attestat "habe abfolgen lassen. Hätte aber von "demselben hierauf nur so viel zur mündli-.,, chen Antwort erhalten, dass Er diesen Ca-"sum zur geistlichen Regierung Freysing "unverweilt berichten, von dortaus die , Resolution erwarten, so fort hievon "Nachricht geben werde, welches Er Sr. . Churfürstl. Durchl. unterthänigst berichten, , und zugleich erinnern wollen, dass, wei-, len Staindl nichts anders als seine Krank-, heit um das Leben gebracht, sohin we-, der Gift noch sonst was Tödtliches hat "zu grbracht werden können, auch die gna"gnädigste Resolution erwarte; wie er "sich rücksichtlich einer etwaigen Anato-"mirung zu Verhalten habe"etc. Wider Verhoffen erhielt nun das Gericht folgende Resolution.

## Maximilian Emanuel Churfürst etc.

Unsern Gruss zuvor L. G. Wir haben deinen anhero de dato 23 et praés 24. diess wegen des in puncto veneficii verhaft gewessten und bereits verstorbenen Hexenbuben Hanns Staindl gehorsamst erstatten Bericht empfangen, und im Rath verlesen Wie nun auf keine Weis eine Praesumption zu machen, dass den verstorbnen Staindl durch Jemandt ein Gift beygebracht worden seyn solle, also ist deine Anfrage ratione anatomiae unnothig gewesen' und weisst du dieses zu unterlassen, sondern den Todten in einen Sack thuen, und durch den allhiesigen Scharfrichter unter den Galgen so gleich vergraben zu lassen, die über den verhaften Staindl erloffene passirliche Uncosten aber Uns gehöriger Orten per Ausgab zu verrechnen, künftighin in derley Fählen rätione tione sepulturae nicht so voreilend zn verfahren, und nicht gleich mit dem parocho
loci, ob dergleichen Malefizpersonen in das
geweichte Erdtreich einzulassen, zu correspondiren, sondern die Sach anhero zu
berichten, und die gnädigste Resolution
hierüber abzuwarten, seind dir anbey mit
Gnaden etc, den 25. October 1721.

# Regierung Landshut.

Man stelle sich die Verlegenheit des Pslegers vor, in der er sich izt befand, da Staindl bereits im geweichtem Erdreiche ruhte. Unverzüglich schrieb er also an den Ortspfarrer.

#### Hochwürdiger!

Dem Vernehmen nach solle mein Hochgeehrter Herr Pfarrer den jüngst in der Gefängniss verstorbenen, und gestert in das Spital allhier der weitern Absicht willen überbrachten Hexenbuben Hans Staindl in das geweichte Erdreich begraben haben lassen. Wie nun solches Versahren ohne Vorwissen des Pfleggerichts von sich selbsten unzulässig, da man vom geweichten Erdreich niehmahls einen Gedanken geschöpft, wohlwissend, dass dergleichen Cadavera dahin nicht gehören, als wird derselbs hiemit sich nicht verweigern, den begrabenen Malesikanten daraus erheben zu lassen, dass selber an das Gehörige von der Hochloblichen Regierung durch anheut erhaltenen gnädigsten Beschl bestimmte Ort durch den darzu abgeordneten Scharsrichter begraben werde. Anbey mich etc. Mosburg den 25. Oct. 1721.

Nicht genug! Er eilte so gleich diesen Umstand an die Regierung zu berichten; um sich auf eine feine Art aus der Schlinge zu ziehen, da er alle Schuld der vorgegangenen Begräbnis auf den Pfarrer zu schieben trachtete, wie folgender Bericht deutlich ausweiset.

#### Gnädigster Herr!

Gleich den Augenblick auf erfolgten Hintritt des in puncto venificii verhaften Haps Staindl hat sich der hiesige Herr PfarPfarrer informirt, ob solcher signa poenitentiae von sich gegeben habe. mit welchem dann ratione sepulturae nur discursus gratia gesprochen worden. Dessen ungeacht hat sich selber ohne einigen Anstand bey dem Freysingischen Consistorio angefragt, und beyliegenden Befehl erhalten, solchen nächtlicher Weil zu begraben, so auch Herr Pfarrer, ohne die geringste gegebene Nachricht heute fruh um halbe 5 Uhr bewerkstelligt; welches Verfahren das Pfleggericht um so mehr in Erstaunung gesetzt, als man niehmalen gedenkt mit dem abgeleibten Körper ohne gnädigste Verwilligung etwas vorzunehmen. zwar nicht ohne, dass wegen Menge der Gefangenen, massen erst gestrigen Tages 2 Neue in puncto furti eingebracht worden, dann des Abgangs der Keuchen, das Begehren an die Burgerschaft gestellt worden, den Abgeleibten gegen darzu verordneten Wacht bis auf erhaltende gnädigste Resolution in dem Spital allhier zu gedulten, so ist aber daraus nicht praesumirt worden, dass Hr. Pfarrer ohne alle gebende Nachricht eigenmächtig dergestalten verfahren werde. Welches Eur Churfürstl, Durchl.

unterthänigst vernachrichten, und zu höchsten Huld etc. den 25. October 1721.

Diessmal betrog sich der Psleger gewaltig, bey all seiner feinen Entschuldigung fiel er er noch tieser in Verschulden, und erhielt deswegen von der Regierung folgend derben Verweis.

## Von Gottes Gnaden Maximilian etc.

Unsern G, z, L. G. Wir haben deinen weitern unterthänigsten Bericht vom gestrigen dato, den allbereits in den Freythof begrabenen Hans Staindl betref, empfangen, und im Rath verlesen hören.

Wie nun aus diesen allen deine grobe Ignoranz scheinet, und abzunehmen ist, als ob du gleichsam selbsten tacite darzu geholfen hättest, wie dann die in deinen beeden Berichten eingeloffene Contradictiones nicht zu glauben zulassen, als ob du von dieser Sach nichts gewußt hättest. Du weißt dich derohalben, mit vorbehaltener Straf, und weiterer Untersuchung per deputatos alsbalden zu verantworten, war-

um du dich mo unterstanden vermög deines ersten Berichts mit dem Pfarrer ratione sepulturae ohne unser Vorwissen gleich zu correspondiren, ja so gar ein Attestatum der Poenitenz halber herzugeben, in dem andern Bericht hingegen solches wiederum zuvermänteln. was Ursachen du den todten Körper eben in das Spital legen lassen, da doch andere Orte wären vorhanden gewesen, und 3tio dass du vorschreibst, als ob dir von dieser Begräbnis nichts bewusst gewesen ware, welches keines Wegs zu glauben ist, indeme die durch deine Anstalt verschaffte Wächter dir ohne allen Zweifel so gleich Nachricht gegeben haben werden. Und weil Wir übrigens in dieser Sach; woran unsrer Jurisdiction selbsten gelegen, an den geistlichen Rath zu Freysing. wegen Widerausgrabung des Körpers beykommendes verschlossenes Schreiben abgehen lassen. so hast du selbiges alsobald durch einen eigenen Bothen alldahin zu überschicken. und auf Antwort warten. auch indessen den Scharfrichter auf deine Unkosten zu Mosspurg verbleiben, so bald die Freysingische Resolution zur · AusAusgrabung erfolgt. den todten Leib, wann er ausser den Freythof herausgelegt worden ist, durch selben unter das Hockgericht vergraben zu lassen, Uns aber von dem Erfolg also gleich Bericht zu geben. Dessen Wir Uns versehen. und seind dir ansonsten mit Gnaden. Den 26. Octob. 1721.

## Regierung Landshut.

Obwohlen nun der Pfleger von Moosburg allen diesen gegebenen Befehlen genau nachkam, sich neuerdings bey der Regierung mit seiner völligen Unwissenheit entschuldigte, und darüber, vermuthlich auf sein Verlangen, ein Rechtfertigungs - Schreiben selbst von dem Pfarrer beylegte, obwohlen endlich der Verstorbene auf erhaltene Nachricht von Freysing aus dem geweihten Erdreich wieder erhoben, und dem gnädigsten Befehle gemäß durch den Scharfrichter unter das Hochgericht begraben wurde; so blieb es doch bey der ersten Resolution der Churfürstl. Regierung, und der Pfleger wurde ein für alle Male als Schuldig anerkannt, und zu den darüber laufenden Unkosten, expropriis zu bezahlen verurtheilt: Unter diese Resolution schrieb vermuthlich die Hand des Pflegers folgende Worte: NB. Ita actuarii culpa et invidia ferenda est. Ich hätte lieber darunter geschrieben: O Menschen, Menschen, in welche abentheuerliche Handlungen gerathet ihr, wenn euch die reine praktische Vernunft fehlt, und euch dadurch der gesunde Menschenverstand verloren geht!!

Drit-

## Dritte Periode.

Pröls Hinrichtung,

Nach Staindls Hinscheiden lag nun dem Pfleger von Moosburg sehr am Herzen, auch Pröls Process bald geendigt zu sehen. Er gab sich alle Mühe eidliche Erfahrungen, wie wir bereits gehört haben, über die durch Pröls gemachten Wetter verursach-

Regierung einzuschicken, und seine dringende Bitte zu wiederholen, um einen baldigen Endsbescheid von dorther zu erhalten: Die Regierung gab nun folgende Resolution:

### Von Gottes Gnaden Maximilian Emanuel etc,

Unsern Gruss zuvor. Wir haben deinen anhero de dato 29. et praes. 31. Ottober abhin ratione des daselbst in puncto veneficii verhaften Georg Prüls weiters gehorsamst erstatten Bericht samt denen eidlich eingeholten Erfahrungen empfangen, und Uns ordentlich und umständig hierüber proponiren lassen.

Wollen nun hierauf gedachten Georg Pröls Gott- und denen Rechten, dir aber gnädigst befohlen haben: dass du die Acta so viel deme betreffen, denen Recht- und Urtelssprechern der daselbstigen Malefizschrannen zu Verfassung eines rechtmäsigen Malefizurtels, worzu sie auch unsern Regierungs-Rath und Bannrichter Johann Georg Golling mit seinem peinlichen Gutachten zuvernehmen, förderlich zustellen, dann solch geschöpftes Malefizurtel ante Executionem um der gewöhnlichen Ratifications willen anhero gehorsamst einschicken sollest. Seind dir anbey mit Gnaden. Den 14. Novemb. 1721.

### Regierung Landshut.

Diesem Befehle gemäß wurden also die Akten so gleich den Rechts - und Urtelssprechern von Moosburg übergeben, die nun selbe dem Churfürstl. Bannrichter zu Landshut zur Abfassung seines Gutachtens überschickten. So bald sie es von daher erhielten, so überlieferten die Rechts - und Urtelssprecher selbes dem Pfleggericht unter folgendem Schreiben.

Besonders Hochgeehrter Herr, und Herr Nachbar!

Ueber den in puncto veneficii in der Churfürstl. Pfleggerichts-Fronveste verstrickten Georgen Prols von Pfettrach gebürtig, haben wir, mit Zuziehung des ChurChurfürstl. Regierungs-Rath, und Bannrichters zu Landshut Herrn Golling, das in triplo anschliessige Malefiz-Urtl dahin abgefasst dass derselbe dem Scharfrichter übergeben, zur gewöhnlichen Richtstatt. bev dem Hochgericht geführt, an einer Saul, auf dem Scheiterhaufen ertrosselt. und sodann dessen todter Körper zu Staub und Aschen verbrannt, solcher Aschen aber unter das Hochgericht vergraben werden solle. Wie dann auch besagten Herrn Bannrichters Gutachten, und der ganze Act hiebev remittirt werde, Dabey können wir zu erinnern nicht umgehen, dass bey Ablesung des Maleficanten ärgerlichen Verbrechen, solche unmassgeblich dergestalten kurz extrahirt, und von ein- so andern, so denen anhörenden eine Aergernuss machen würde, abstrahirt werden möchte. Wormit wir uns bestens empfehlen, im Februar 1722.

Von der Stadt allda als Rechtund Urtlsprechern abgegangen.

Diesem Schreiben ward nun beygeschlossen das

Pein-

Peinliche Guttachten die Bestrafung des in der Churfürstl. Gerichts-Fronfeste Mosspurg in puncto veneficii verhaften Georgen Pröls betreffend.

#### Sonders Villgeehrte Herren!

Nach sattsamen Beweis hiemit wieder zurück zu empfang habenden Malefizacts hat der bey dem Lobl. Pfleggericht Mosspurg in puncto veneficii verstrickte Georg Prols von Pfettrach gebürtig,n so darumm arrestirt worden, weilen ihn einige Hexenbueben zu Freysing gravirt haben, wo noch unter andern zugleich vorgekommen, dass ihn einige Kinder Fackl machen gesehen, in dem mit ihm vorgenommenen gütlichen Examinibus nebst den (schon bekannten) generalia, circa specialia vor- und angegeben, dass er durchgehends unschuldig seye, von keinem Aberglauben, oder Pact mit dem Teusel wisse, noch minder dass er rothe Fackel und Mäuse gemacht, oder einige Künsten erlernt, und auch Niemand andern darin instruirt habe etc.

Auf

Auf dieses Laugnen ist Verstrickter nicht nur allein in aller gütlichen Constitution, sondern auch in der gegen ihn durch die von Freysing nacher Mosspurg überbrachten Hexenbueben angeordneten Confrontation, dann nicht weniger in zweymaliger Tortur selbsten ganz unveränderlich persistirt, bis er endlich bey der dritten Fürschreittung der Tortur ohne Erwartung eines Streichs ganz reumüthig in die (ebenfalls schon erwähnte) Bekanntnus ausgebrochen.

Vor allen kommt nun in ordine ad hanc difficultatem zu observiren, daß, gleichwie viele von denn Rechtsgelehrten seind, welche von der Hexerey lediglich nichts halten, oder doch alles, was die Hexen hin und wieder gethan zu haben, vorgegeben, denen Illusionibus phantasticis zuschreiben, also erhaltet es auch in casu praesenti allhier den Vorschein, als wenn an der Sach nichts wäre, und alles, was der Pröls bekennt, entweders in fictionibus, oder leeren Einbildungen bestündte. so zu praesummiren, indeme imperceptibile, et incredibile ist, daß sie, wie Pröls sagt;

sagt, nach dem Tanz vor dem Teufel kniend allemahlen das gewöhnliche Vater Unser, und Ave Maria gebettet, gleichsam als eine unumgängliche Nothwondigkeit, welche Muthmassung noch mehr bestärken die vielfältigen variationen, als da seind, dass er Anfangs alles widersprochen, hernach aber sich hierzu bekennt mit völliger Veränderung der Weis und Manier, wie Er sich dem Teufel ergeben, und was dergleichen mehr so die Sach suspect machen, so das eben darumen allen Gedunken nach auch mit keiner Straf von Rechtswegen beyzukommen seyn das Ansehen gewinnen will, und wie nun hieraus wenigst die Sach sehr zweifelhaft zu seyn sich absolute nicht widersprechen lasst, also auch, et quia melius est nocentem dimittere, quam innocentem condemnare (und weil es besser ist einen Schuldigen zu entlassen, als einen Unschuldigen zu verdammen) sollte man vermeinen, es ware das beste Mittl, wann man nach den Evangelischen Rath Mathae 13. ne innocentes ad massam reorum trahantur, dle Unschuldigen nicht Masse der Schuldigen hingezogen werden den.) samt dem Waizen, das Unkraut wachsen, und die gefärliche Separation jenem Richter überliesse, qui scrutatur corda et renes.

Es seve nun aber deme, und was sonsten noch in ordine ad relevantia erdenkt. und beygebracht werden könnte, wie immer wolle, und obschon in Hexensachen kaum eine rechte Sicherheit zu haben, und sich also mit keinem rechten Fundament ein sicherer Schluss machen lasst; da wegen so vielen Umständen, die sonsten, in Malefiz - Process auf das genauiste observirt werden sollen, so finde ich doch meines Orts den casum praesentem also gestaltet, dass ich mit diesem venefico an der ordinari Todtesstraf nicht anstehen konnte. Rationes, quae me in hanc sententiam trahunt, sunt potissimum sequentes. (Die Gründe, welche mich zu diesem Urteil hinführen, sind hauptsächlich folgende.)

Erstlichen ist in ordine ad genus delicti zu bedenken, dass zwar die Criminalisten unter dem Hexengeschmais ihre

stinctiones zu machen pflegen, indem selbe etwelche lamias, fagas, ac ftryges, diefe fortilegos, divinatores, maleficos, andere incantatores, et exociftas, praestigiatores, haruspices, veneficos, et necromanticos benamfen wie bey Ben. Carpz. rer. Crim. part, quest. 48 N. 1 et segg. zu sehen ist. Allein andere abstrahiren völlig von solchen unnötigen distinctionen nach der ausdrücklichen Anmerkung Jod. Pamhod. in pract, Crim. Cap. 61. N. 84. ubi ait; quocunque modo maleficum tractantes, promiscue et indifferenter magos, lamias, stryges etc. appellari, hi omnes tem habent pactionem cum diabolo, vel tacitam, vel expressam, uti docent Theologi, expressam habent, qui albo venesicorum dant nomina sua, omnipotenti Deo. creatori suo renuntiant, foedus baptismi rescindunt, et filium dei abnegant; eiusque beneficia detestantur, econtra Diabolo homagium præstant, obsequium perpetuum promittunt, etsese, suas que animas ac corpora in aeternam damnationem tradunt etc, (was man immer für einen Unterschied unter den Hexenleuten machen will, so bleibt doch richtig, dass sie alle ohne Unterschied einen nen ausdrücklichen oder stillschweigenden Pact mit dem Teufel haben, vermög welchem sie Gott dem Allmächtigen ihrem Schöpfer abschwören, den Eid der Taufe brechen, den Sohn Gottes verleugnen, und seine Gnaden verwerfen; dagegen den Teufel anbetten, ihm ewigen Dienst versprechen, und sichdadurch an Leib und Seel die ewige Verdamniss zu ziehen.)

Weillen dann in Entstehung 'alles dessen leichtlich zu erachten, dass unter description, et inter habentes pactionem expressam auch der gegenwärtige Uebelthäter begriffen, indeme Er Gott, die heiligste Mutter Gottes, auch alle lieben Heiligen verlaugnet, hingegen aber den Teufel angebettet, und deme sich mit Leib und Seel ergeben, Schauerwetter, Fackl und Mäuse gemacht zu haben selbsten bekennt, quod importat pactionem expressam cum Diabolo, so macht sich der Schluss von selbsten, dais Er als ein Magus sive maleficus abzustrafen sey, um so nothwendiger, als nach den klaren Ausspruch einsdem Carpz. cit. loc. gewiss ist, quod, uti maleficium

sceleratissimum, et nefandissimum crimen est, ita etiam eiusdem reos a poena mortis liberare, et eximere velle impium esset. (dass, gleichwie die Hexerey das gottloseste und gräulichste Laster ist, also auch eben so gottlos es ware, die der Hexerey Schuldigen von der Todesstrafe befreyen und ausnehmen zu wollen) und wie er anmerkt, so kommen so wohl die Theologi und Juristen, als auch die Philosophi dermallen in deme durchgehnds übereins, quod magi et venesici severissime puniendi, et a Magistratu pollitico capitali supplicio e medio tollendi sint. (Dass die Zauberer und Hexenleute auf das Strengste zu bestrafen, und durch die Strafe des Todes von der weltlichen Obrigkeit hinwegzuräumen seyen.)

Die Prob dessen nehmen sie her 1mo ex sacra scriptura Exod. 22. vers. 18. ibi praestigiatricem ne sinas vivere Item levit: 20 v. et lib. 4. reg. C. 17. ubi dicuntur decem tribus exterminatae et in exilium raptae, quod in res magicas et sortilegia incumberent. 2do ex legenaturae, uti patet ex sanctionibus Ethnicorum poenas capitales magis decernentium

stio ex jure positivo humano, de quo videantur leges innumerae a Carpz. cit.

4to Ex ratione, negari enim non potest, Magos et sagas pactum habere cum Diabolo, in quo abiunt foedus, quod cum Deo inierunt in baptismo; atqui hoc scelus longe atrocius est homicidio, furto etc. et tamen his, qui contaminati sunt, nemo indignos mortis iudicat, Ergo etc.

(itens. Aus der hl. Schrift Exodus 22. K. 18. v. die Zauberer soll man nicht leben lassen. So auch bey Levitikus 20. v. und in dem vierten Buche der Könige 17. K. wo geschrieben steht, dass der Herr alle Stämme Israels verwarf, und sie aus dem Lande in das Elend verjagte, weil sie in Zaubertey versielen.

gtens,

(2tens, Aus dem Gesetze der Natur, wie es aus den Verordnungen der Heiden erhellet, die auf diese Laster Todesstrafen verhängt haben.)

(3tens. Aus dem positiven bürgerlichen Rechte, darnach man bey Carpz. eine Menge Gesetze sehen kann.)

(4tens. Aus der Vernunft. Denn es kann wohl nicht geläugnet werden, dass die Zauberer und Hexenleute einen Pact mit dem Teufel haben, nach welchem sie dem Bündnisse, das sie in der Taufe mit Gott eingegangen, abschwören; da nun dieses Laster weit gräulicher als Dieberey und Todteschlag ist, diese aber verdientermaßen mit dem Tode bestraft werden, Also etc.)

Und hat dieses Laster noch sonderbar diese üble Qualitet an sich, dass der Teusel solche Menschen, wie die Erfahrung lehret, so fest in seiner Gewalt verstrickt haltet, dass er sie nicht eher davon, als bis sie sterben, entlasset, so dass also den Hexenleuten selbst zu ihren Nutzen ist, wenn sie geschwind von der Welt hinweggenom-

men werden etc. Zu dem ist in den Ao. 1665 in dem Druck hervorgegangenen Generalien Art. 1 et 10 ausdrücklich enthalten. dass diejenige, so nicht nur allein den bosen Geist. oder den Teufel solchergestalt und Meinung wie Gott selbsten angerufen; und angebetten, denen Menschen und Vieh durch Wetter und Zauberey Schaden zugefügt, mit der Feuersstraf angesehen; auch nach gestalt begangener Missethaten, ehe sie in das Feuer gesetzt, am Leib mit gliehenden Zangen abgebüsst werden sol-Ien. Habemus ergo casum legis, und muss bey gegenwärtig Verstrickten iuxta illud angewendet werden: vos legem habetis, et secundum illam debet mori. (Ihr habt das Gesetz, und nach diesem muss er sterben.) Obschon sonsten expeditissimum quid, quod in omnibus delictis, antequam ad poenam ordinariam mortis proceditur, de corpore delicti constare debeat, quatenus nemo ex sua confessione delictum facere, adeoque, priusquam super corpore delicti sufficientia constet, nec condemnari posse habeatur in lege etc. (Obschon es eine Hauptsache ist dass bey allen Verbrechen, ehe man zur gewöhnlichen Todesstrafe fürschreiten darf,

von dem corpus delicti überzeugt sevn muß. indem ein Verbrecher blos nach seinem eigenen Geständnisse, und ohne das corpus delicti vollständig hergestellt zu haben. niemals nach den Gesetzen kann verurtheilt werden) welches sich in gegenwärtigen Fahl nicht weisen wilt, indem durch die eingeholten eidlichen Erfahrungen weder die Verleugnung Gottes, noch dass sie sich dem Teufel übergeben; verisicirt werden hönne, so hat es doch pro hic et nunc nichts zu bedeuten, denn es muss hier considerirt werden, et quidem ex doctrina fran. Pontin. in tract. de Cam. n. 70. etc, in crimine maleficii speciale esse, ut reus Condemnetur, etiamsi de pactione inter reum et diabolum contracta, et aliis talibus delictis diabolicis occultis non constet etc. Ja noch näher fagt larpz, quoad hanc difficultatem, man musse sufficientiam vel insufficientiam indiciorum in hoc delicto meleficii praecise eines vernünstigen Richters eigenen judicio oder arbitrio überlassen. Inter alia autem indicia ad probandum corpus delicti sufficientia numerantur, si nempe confessio rei cum aliorum Magorum; ac maleficorum convictorum confes-

sionibus conferatur, ac probe advertatur, an cum iisdem concordet, et conveniat, quae concordia certitudinem delicti importat, repertum enim hucusque esse, omnium quotquot sint in remotssimis; et longissime distinctis terris, maleficorum confessiones similes et concordantes, (Und zwar aus der Lehre Franz Pontin, in der Abhandl. de lam. n. 70. etc. Das Verbrechen der Hexerey hat diess ins Besondere, dass der Schuldige verurtheilt wird, obwohlen man von seinem mit dem Teufel eingegangenen Pact und andern heimlichen Teufelskünsten nicht völlig überzeugt ist. Genug, sagt Carpz man müsse es dem Urtheil eines Richters überlassen, um sich davon eine Ueberzeugung, zu verschaffen, wo unter andern auch diefs zu einem corpus delicti als hinlänglich dienen mag, wenn nemlich das Bekenntniss des Schuldigen mit den Bekenntnissen anderer der Hexerey schon Ueberzeugten verglichen, und wohl darauf gesehen wird, ob selbes mit den andern übereinkömmt. Welches Uebereinkommen den sichersten Beweis des Lasters mit sich bringt: Denn die Erfahrung lehrt uns, dass tiberüberall, und in allen entfernsten Ländern, die Aussagen der Hexen ganz gleichlautend sind.) Welche Doctrin, weilen selbe auf unsern Casum ganz accurat eintrifft, da von dem Verstrickten die Verlaugnung Gottes und Verehrung des Tenfels, das Wettermachen und Frequentirung der Hexentanze eben auf solche Weis erzählt worden, wie es mit andern Hexen geschehen zu seyn, fast alle dergleichen Processe weisen, mithin das corpus delicti in hoc particulari crimine omnimo gravissimo ausser allen Zweifel und juridice loquendo, iu seiner vollkommenen Richtigkeit steht, quatenus nempe etiam alias major certitudo requiri non debet, quam quae haberi potest. Und weillen noch dar zu kommt; quod hoc non sit impossibile, nec vero sapienti incredibile, auch dass ein Unschuldiger dergleichen Umstände nicht zu erzählen wüßte, worauf die Carolina poenalis sonderbar gesehen, und in Consideration genommen. So kann ich also an der Todesstraf ganz und gar nicht mehr anstehen. - Gar ohne alles Bedenken scheint zwar nicht zu seyn, dass die Verstrickten bestendig darauf geblieben, sie h2hatten sich bey Anbettung des Teufels, des Vater Unsers, und Ave Maria bedient, welches unbegreiflich und unglaublich zu Gleichwie nun dergleichen feyn scheint. incredibilis insgemein auch in denen Hexenprocessen mit einzuschleichen die tägliche Ersahrung weiset, und zwar vermuthlich aus Anstiftung des bosen Feinds, welcher dadurch glaubt die Obrigkeiten in ihren judicio irre zu machen, als auch und zumahlen, wenn je dieses Anbetten des Teufels auf obige Weis geschehen, der Verstrickte selbst bekennen müssen, dass er in dieser Anbettung den Teufel verstanden hahe, welches dem hofärtigen Höllengeist ganz ähnlich, fohin leichtlich zu glauben ist. Mithin konnte ich mich dadurch in Aussprechung des Todessentenz nicht hindern lassen etc.

Und nun auf die Art des Todes zu kommen hat es also hier das rechtliche Ansehen, nach Carol. poenal, art. 109. dass man den, der Leuten durch Zauberey Schaden zufügt, vom Leben zum Todt. und zwar mit dem Feuer strafen solle, hier aber um so mehr nicht nur allein auf die Feuerstraf simplici-

ter,

ter, sondern auf das lebendige Verbrennen una cum poenis additionalibus der Antrag zu machen seye. da des gegenwärtigen Delinquenten Missethaten so groß, daß sich propter eorum gravitatem pro hic et nunc nichts anders judiciren lassen will, als daß diese Verordnung, cum poena debeat esse proportionalis delicto, auf das lebendige Verbrennen zuwerstehen seye etc.

Nichts destoweniger aber, und ob ich schon selbst bekennen muss, dass das gegenwärtige Verbrechen vor sich selbsten dieses, und ein noch weit mehrers verdient hatte, absonderlich, das Pröls auch seine 2 Kameraden seiner Aussage nach schändlich verführt, und dem Teufel zu unterschreiben gebracht hat, so halte ich davor, dass der lieben Justiz ein sattsames Begnügen geschehe, wann der Verstrickte mit Nachlass des lebendigen Verbrennens und anderer Nebenstrafe auf dem Scheiterhaufen an einer Saule ertrosselt, und zu Aschen verbrennt werde, damit Er auch dasjenige in Etwas zugeniessen habe, dass Er von sich laut der Acta verspüren lassen.

als wenn er zu einer Reue und Bekehrung sich schicken wollte.

Bin dannenhero einer rechtlich, jedoch aber unvorgreiflichen Meinung, es solle und müsse verstrickter Georg Pröls ihme selbst zu gar wohlverdienter Straf seiner so groß, und entsetzlich begangenen Missethaten, bestehend in Verlaugnung Gottes, dessen seligste Mutter, aller lieben Heiligen, Ergebung an den bösen Feind, Anbettung desselben, Entunehrung der hl. Hostien, Machung der Schauerwetter. Wind, Fackl und Mäus, Verführung anderer, und leichtfertiger Gemeinschaft mit den Hexenleuten etc. andern aber zu einen Schrecken und Exempel sich von dergleichen Missethaten zu hüten, und die Gemeinschaft mit dem Teufel zu fliehen, dem Seharfrichter übergeben, zur gewöhnlichen Richtstatt hinausgeführt, und daselbst auf dem Scheiterhaufen an einer Saule ertrosselt, und sodann dessen Körper zu Aschen verbrennt werden.

Alles von Peinlichen Rechts wegen, und nach laut Kaiser Carl des 5ten peinlichen Halsgerichts und Churbaierisch. Malefiz-Processordnung, dann, sonderbar der ab anno 1665 in Baiern gnädigst emanirten Generalien.

Welches ich nun hiemit meinen sonders vielgeehrten Herren vor das von mir anverlangte Gutachten, und die meines Orts wegen behöriger Bestrasung letztgedachten Pröls führend Recht- jedoch unfürgreisliche Meinung überschreiben, und anbey göttlicher Allmacht, wie allezeit Bestens empfehlen wollen, Landshut den 17. Jenner. 1722.

Meiner besonders vielgeehrten
Herren!

Dienstbesissener
J. Golling.
Raht, und Banurichter
allda.

Welche Mischung von vernünftig- und unvernünftigen Gründen in diesem peinliehen Gutachten! Scheint es nicht manchmal

mal, als wenn der gesunde Menschenverstand durch die dicken Finsternisse des Aberglaubens wie ein helllichter Strahl durchbrechen wollte, - aber leider bald wieder zu verschwinden, und ein noch fürchterlichers Dunkel zurück zulassen. Anfangs widerspricht selbst der Bannrichter jeder Wirklichkeit der Hexerey, und hält sie was sie auch immer war, blos für Chimäre und Einbildung. Dann fängt er wider an nicht nur ihre Möglichkeit zu glauben, sondern such so gar durch die seichtesten Gründe der Schrift und der Vernunft, und durch die elenden Subtilitäten einer noch elendern peinlichen Gesetzgebung ihre Wirklichkeit als gewiss und ausgemacht anzunehmen, und darauf den schrecklichen Ausspruch des Todes über einen wahrhaft unschuldig und bedauernswürdigen Jüngling auszusprechen zu können. O heilige Justiz! wie viele Mordthaten sind schon unter deinem Schutze ausgeübt worden! Wann wird die

die Blende von deinen Augen fallen. wann wirst du als eine sehende Gottheit nur nach wahren Begriffen des Rechtes und der Menschheit deine Gerechtigheit ausüben?!

Dass der Pfleger dieses Gutachten so gleich zur Regierung einschickte, und die gnädigste Ratification darüber zu erholen trachtete, konnen wir uns leicht vorstellen: eben so leicht werden wir begreifen, dass die Regierung, vollkommen damit verstanden. nicht lange verweilte, dem Gerichte die Execution dieses begutachteten Urtheils aufzutragen. Und es last sich solches, obwohlen dieser befehl von den Akten verloren ging. aus den folgenden zwey Schreiben deutlich abnehmen, deren das Erste das Gericht Moosburg an Hrn. Rentschreiber in Landshut erliess um Verschaffung des Scharfrichters, wegen des allhier in puncto veneficii verhaften Georg Prois des Inhaites:

# Besonders Hochgeehrtister Herr!

Wie und wasgestalten mit dem allhier în puncto veneficii verhaften Prols die gnadigst anbefohlene Execution vorbeygehen solle, ist meinen Hochgeehrtisten Herrn aus den diessfahls selbst eröffneten gnädigsten Befehl bereits schon wissend. Nur kann auf künftigen Mondtag darum selbe nicht vorgenommen werden, weillen auf solchen Tag eben die Fassnacht einfallet. mithin dergleichen vorzunehmen nicht üblich seyn wird; also habe annun zu Bewerkstelligung gemelter Execution kunftigen Sambstag als den 21. diess ausgesehen, mit dem geziemenden Ambtsersuchen, Mein Hochgeehrtister Herr wolle auf bemelten Tag den alldortigen Scharfrichter gegen Gebühr zeitlich anher mit allem Zugehör verschaffen lassen. Anmit Göttlicher Tuition alles überlasse. den 13. Febr. 1722.

Das Zweyte aber an Herrn Bannrichter zu Landshut also erlassen wurde.

Hoch-

# Hochgeehrtister Herr!

Weillen auf meinen erstatt-unterfhänigsten Bericht zur Churfurstl. Hochloblichen Regierung in Landshut mit beygelegt deroselben Peinlichen Gutachten den allhier in puncto veneficii verhaften Georgen Prols betreffend unterm 7. diess solch gnädigste Resolution erhalten, dass dem gegebenen Gutachten gemäs die Execution forderlich vorbeygehen solle. So hab ich mir zu Bewerkstelligung dessen künftigen Sambstag den 21. diess ausgesehen. Es wird also ein solches, der auch dabey Erscheinungs willen, nachrichtlich überschrieben, und mich anbey etc. Den 13, Febr. 1722.

Prols wurde nun den 19. Februar in die Amtsstube vorgeführt, und selbem im Beysein zweyer Stadtprokuratoren nebst noch andern 5 Räthen des Magistrats das Protokoll seiner gütlich – und peinlichen Bekenntniss vorgelesen, um ihm darauf, und in der sichern Erwartung, seiner wieder-

derholt freyen Geständniss, den Tod ankundigen zu können, - Aber Prols der nun vor dem strengen Malefiz stund, und sich frey von allem Zwange fühlte, widerrief alle seine Bekenntnisse: "Es ist nicht wahr, " sagte er, ,, und ist niemals wahr gewesen, dass mich der Teufel zu .. einer Unterschreibung angereizt, oder ich mich demselben unterschrieben habe. Nicht , wahr, dass ich mich auch nur einmal auf .. Hexentanzen eingefunden, und die abscheulichen Laster darauf begangen habe. . Nicht wahr dass ich Wetter gemacht, und , dadurch Vieh und Leuten geschadet habe. . Es kanns kein Mensch sagen, und mich "überweisen, dass ich jemals Fackl oder . Mause gemacht habe: Niemals in seinem Leben hatte er darauf gedacht seine Seel .. dem Teufel zu verpfänden, einen einzigen Fall ausgenommen, da er im Jahr 1707 , zu Bruckberg bey dem Selmair Bauern ", über Nacht mit dem ebenfalls alldort zu-

gen gewessten Hanns Wild, sonst Strizl-, träher genannt, auf dem Heu gelegen, und ,, selber damals, weil er sein Geld im Wirths-, haus verspielt, die formalia gebraucht , habe: Er wollte gern dem Teufel 15 "Jahr lang dienen, wenn er ihm dagegen , Geld bringen wollte, worauf sich der , Teufel, mit dem Er auch diesen Pact eigegangen. hat sehen lassen, doch "ist keine Unterschreibung mit demsel-, ben geschehen. Endlich, setzte er hinzu , soll man man meinen ganzen Leib visi-, tiren, so wird sich an keinem Orte zei-, gen, dass die hl. Hostien eingehalt wa-, ren' etc. Man denke sich das Erstaunen und die Verlegenheit des Richters, da durch diesen Widerruf des Delinquenten der ganze Process umgeändert, und alle Anstalten, die bereits zu seiner Hinrichtung geschahen, vereitelt wurden, Der Pfleger hatte nun die vollen Hände zu thun, nicht nur dem Bann - und Scharf rich

richter eilends zuzuschreiben, dass sie ja auf den bestimmten Executionstag nicht vergeblich erscheinen möchten, sondern auch der Regierung in Landshut über diesen besondern und unerwarteten Zufall folgenden Bericht zu erstatten.

# Gnädigster Herr Herr!

Nachdem anheunt, zufolge dess untern 7. Febr. anno diess dem allhier in puncto veneficii et maleficii verstrickten Georgen Prols ausgefertigten gnädigsten Befelh. und beygeschlossenen Urtels nach mitkommenden Ybersimerung, und weitern Vernehmung, das Leben abkunden wollen. hat selber wieder alles Verhoffen fast alle Puncten durchgehends in banco juris widersprochen, sohin seine vorige gethanene Bekanntnuss fast völlig revocirt, ausser dass selber bekennet, dass Er mit dem bosen Feind auf Anrathen seines Kameraden beym Mayr zu Pruggberg einen Pact auf 15 jahr dahin gemacht habe, dass Er ihm unter dieser Zeit dienen wolle, worbey aber weder eine Unterschreibung, noch sonst was anderes erfolgt, und weillen auf

auf eine solche Weis mit dem Leben abkunden inhalten müssen, auch der ganz geschlossene Process respective fruchtlos, und also bewandt ist, wo man mit dem Verhaften noch gar große Uncosten, mitls der weitern Tortur, und anders aufzuwenden, und fast allemahlen der zu erstatten habenden Berichten, und bedürftig gnädigsten Resolutionen willen. die Revocation zu besorgen hat, als habe ein solches durch Eignen , der weiters gnädigsten Resolutions willen unterthänigst berichten, und wie mich zu verhalten, um gnädigste Resolution bitten, auch anbey gehorsamst erinnern wollen, dass auch anheunt Dero Rath und Bannrichter die nöthige Commucation; der eingestellten Reis willen gemacht habe, Neben bey zur Churfurstl. Hulden und Gnaden unterthänigst gehorsamst mich empfehle. Act. den 19. Febr. 1722.

Was konnte man anders erwarten, als dass Prols seiner Freyheit überlassen, alles dasjenige widerrusen werde, was ihm Zwang und Marter zu bekennen abnöthigten, und was er in seinem Leben nie begangen hatte, welch belehrender Wink wär es für Alle gewesen, sich von dem schändlichen Vorurtheile zu befreyn! — Aber leider dieser wohlthätige Lichtstrahl drang nicht durch die dicken Finsternisse des Aberglaubens, ließ uns keine hellere Einficht, und kein vernünftigers Urtheil von den Männern der Churfürstl. Regierung in Landshut erwarten. Man lese nur ihre Rückantwort auf die Vorstellung des Gescichts Moosburg.

# Von Gottes Gnaden Maximilian etc,

Unsern Gruss zuvor L. G. Wir haben deinen de dato 19. et praes. 20. currentis wegen des in puncto venesicii verhaften Georgen Prols erstatt unterthänigsten Ambtsbericht samt der so intitulirten Urgicht empfangen, und daraus ersehen was massen der Verstrickte das Meiste wiederum revocirt habe.

Gleich-

Gleichwie aber erst angeregte Urgicht nichts anders ist, als ein Extract aus des vinculirten ehedessen gethanen Bekanntnuss, da im Gegenfahle, wann man einem Malesicanten ad Bancum Juris vorsühret, und es um des Lebensabkündung zu thun ist, demselben das völlige Protocoll, oder seine Aussag de puncto ad punctum von Wort zu Wort vorgelesen werden sollte, also wird diese begangene Unsormlichkeit hiemit gegen dir alles Ernstes geahndet, und hast künstighin in denen Malesizsachen ein solches in bessere Obacht zu nehmen.

Uebrigens befehlen wir dir gnädigst, dass du erwähnten Prölsen nochmalen ad Bancum Juris vor dich vorsühren lassen, und deme seine chemals gethane Bekanntnus, oder das Protocoll von Punkt zu Punkt, ja von Wort zu Wort vorlesen, insonderheit aber bey demjenigen Punkt, alwo er sich dem bösen Feind auf 15 Jahr lang zu dienen verbindlich gemacht zu haben, annoch geständig ist, ihn constituiren sollest, wie dann diese Verbindnus und Ergebung an den bösen Feind geschehen, und worin der Dienst, zu welchen er sich

verbunden, bestanden seye, auch ob er Gott verlaugnet habe.

Wurde er nun auf seiner Bekanntnus darauf verharren, dass er sich auf 15 Jahr dem Teufel verbunden, und deme zu dienen angelobt; dieser aber hingegen ihm Geldezu bringen versprochen habe, welche Bekanntnufs du mit diesen Worten, wie er selbe gethan, umständig zu protocolliren hast, so hast sodann, wann er auch die übrigen Puncten alle revociren, und dieses alleinig bekennen wurde, also gleich mit Abkundung des Lebens mithin auch darauf mit der anbefohlenen Execution zu verfahren. Widrigens aber, so fern er nemblichen gar alles wiederrufen würde, mit der weitern Tortur ihn anzugehen, und ihm den ersten Tag fünfzig, den andern aber, jedoch servato die intercalari 66 Spitzruthenstreich geben, und dieses letzteremahl auch den Pock darzu appliciren zu lassen, so dann den weitern Erfolg demnächstens wieder gehorsamst zu berichten. Dessen zu geschehen Wir uns versehen. und seind dir anbey mit Gnaden. Den 23. Februar 1722.

Regierung Landshut.

Diesem Befehle gemäß correspondirtesogleich der Pfleger mit dem Bannrichter und Renntschreiber zu Landshut rücksichtlich der vorzunehmenden Todes-Execution, wenn Pröls, wie er gewiß hoffte und sehnlichst wünschte, auch nur den Einzigen obenerwähnten Punkt bekennen würde. Man schritt also unverweilt selbem im Beyseyn zweyer Stadtprokuratoren und mehrerer Räthe des Stadtmägistrats Folgendes den 2. März Ao 1722. vorzulesen.

# Urgicht.

Den allhier vor dem strengen Malefiz stehend, und in Puncto Veneficii verstrikten Georgen Pröls von

Pfettrach gebürttig über dessen güttl. und peinliche Bekanntnuss betreffend.

Aussagen.

Antworten.

1) Het selber gütlich ausgesagt, dass er 1) Seye also wahr.

Georg -

Georg Pröls heisse, von Pfettrach gebürtig &c. (Wienehmlich die Umstände seines Herkommens bereits bekannt sind.)

- 2) Hat Er wahr zu seyn ausgesagt, dass Er sich vor 7 Jahren zu Freysing unter der Isarbruggen, worbey noch mehrer Bueben waren, dem Teufel unterschrieben habe. &c. (Man sehe seine Beschentnis Bl. 176.)
- 3) Hätte ihnen der Teufel bey dieser Unterschreibung aufgetragen, auch ihm nachschwören müssen, dass sie Gott, die Mutter Gottes Maria, die er aber

2) Er habe es zwar bekennet, aber ihme hierdurch Unrecht gethan.

3) Auch diess seye nicht wahr, und habe ihm selbst ein für allemahl Unrecht gethan.

nur allein Maria genannt, dann alle Heiligen, Laub und Gras; Sonne and Mond verlaugnen, an selbe nicht mehr gedenken, oder daran glauben. sondern ihm allein dienen sollen &c. (S. Bl. 177.)

- 4) Hat er wahr zu seyn bekennt, dass Er bey 80 mahl oder vielmehr 6 Jahr nacheinander gewiss einmahl die Wochen auf denen Hexentanzen 'gewesen seye, undzwar &c. (S. Bl. 179,)
- 5) Seye auch wahr, dass Er seinem Ver- Er darbey gewesen. meinen nach ungefahr 15 oder 16 mahl darbey gewesen, wie

4) Seye chenfalls nicht wahr.

(5) Niemahls seye

sie Wetter gemacht haben, wo ihnen der Teufel ein Kraut, das Wetterkraut genant, gebracht &c. (S. Bl. 181.)

- 6) Verhafter bekennt, Er hätte zwar vor sein Person Keinem nichts gelehret, minder daß er wisse, daß sie dem Teufel unterschrieben seind &c. (S, 183.)
- 7) Wann jene Kinder in der Sandgrueben, wo er Fackl gemacht, solches lehrnen wollen, hatte ers ihnen gelehrt, weil aber die Kinder alle darvon gelossen. &c. (S. 184,)
  - 8) Außer den schon ein-

und wisse von seinen Kameraden garnichts Unrechtes zu sagen.

n 7) Befindt sich wiederum in keiner Wahrheit.

8) Befindet sich

Eingestandenen habe
Er nach der Hand bekennt, dass er eine
Entunehrung der h.
Hostien dadurch ausgeübt habe, indem
er auf Befelh des Teufels öfters nach der
Kommunion die hl.
Hostie aus dem Munde genommen &c.
(S. 200.)

ebenfalls in keiner Wahrheit.

O) Endlich bekennt Verhafter, wie dass im Jahr Ao 1707, als Er neben einem Weberkerl, welcher sich Hans Wild benamst, mitterer Gröse, hager von Angesicht, ansonstaber an Kleidung aller zerrissen, beym Mayr zu Pruggherg auf dem Heu gelegen, und zwar eben an

9) Diess seye wahr; dass als Er Ao 1707. zu Pruggberg beym Seelmayr, auf dem Henstock mit Hansen Wild einem Weberkerl übernachtet; und Er Wild selben Tag, als an einem Sonntag. wo der Kirchtag war, sein gehabtes Geld verspielt, nachmalen aber zu ihm Verhaften

der Kirchweihe, hat Er Wild, weillen Er selben Tag sein gehabtes Geld völlig verspielt, vermeldet, jetz weiss ich nicht was ich anfangen muss, hab vermeint ich will mir eine Kleidung kaufen, weiters versetzend. wann der Teufel kommete, und ihme Geld brächte. Er sich ihm unterschreiben wollte. Ueber welches der Teufel, so schwarz aufgezogen, und auf dem Kopfein grünes Hüetel oder Hauben aufgehabt, gleich gekommen, und den-Wild angeredt, wann er ihm dienen wür-Geld genug bringen, auf

ten vermelt; fang ich jetzt hab dieses Geld verfpielt: wann einer kommte. der mir Geld brächte, so wolte er ihm dienen. Nach welchem bald jemandt mit ihme Wild reden gehort, und zwar auf solche Weis hat der Teufel, vor Verhaften noch unsichtbarer, zu dem Wild gesagt, warm er ihme auf 15 Jahre unterthänig seyn wolle, so will er ihme an Geld keinen Abgang lassen, auf welches sich dieser darein verwilliget, und die Hand darrecken müssen. Alsde, wolle Er selben dann hat Er Wild ihn Verhaften gefragt, auf dieses der Wild ihn Verhaften auch angeredt, obs sein Willen auch also mit seve, hat Verstrickter Ja geantwortet, darauf sie dann mit dem Teufel auf 15 Jahr lang selben zu dienen paktirt, mithin ihm auch mit Mund und Hand angelobt, nach welchem sie den andern Tag, und bishero im-Geld gehabt. Eben vor kurzer Zeit habe ihm Verstrikten der Teufel in der Keuchen verbotten. solle nicht mehr bettee, dann Er gehore ohne dem schon seyn, die pactirte Zeit wäre ohnedem bald aus.

fragt, ob er auch Geld haben will mit Formalien: Görgl. willst auch Geld haben? Darauf Er geantwortet, wennst du Hanns eins annimbst, so nimm ich auch Einsan. Darauf er den Teufel gesehen, welcher ganz schwarz aufgezogen. und rauche Hände gehabt hat. Deme hatte er auch die Handgebotten und auf 15 Jahr lang zu dienen versprochen.

Lasst uns einen Augenblick stillstehen. und über den bisherigen Gang dieses Hexenprocesses unsere vernünftigen Ammerkungen machen! Aus der treuen Darstellung dieser Geschichte sieht nun jeder Unbefangene, dass Prols von den zu Freysing verhafteten und unschuldig hingerichteten Knaben falschlich angeklagt, und als ein der nie existirenden Hexerey Mitschuldiger eingekerkert wurde. Alle seine nach dem schlichten Menschenverstande gegebenen Antworten in den gütlich - sowohl, als peinlichen Verhören überweisen uns seiner Und wenn ihn Marter und Unschuld. Schmerzen zu einem Geständnisse solcher Facta brachten, die man ihm wortlich nach den Aussagen Anderer vorhielt; so sehen wir gleich wieder, sobald Prols vom Zwange befreyt seine gezwungenen Bekenntnisse ebenfalls freywillig wiederholen sollte, dass er Alles ernst- und feierlich wiederriek Den einzigen Fall ausgenommen, dass er im

im Jahre 1707, also im 13ten Jahre seines Alters, von einem Weberkerl, dem so genannten Wild, auf dem Heuboden zu Pruckberg zu einer Teufels-Unterschreibung auf 15 Jahre ware verführt worden. auch wirklich ein solches Factum vorgegangen seyn, so wurde gewiss bey dieser Gelegenheit, wie jeder Vernünftige von selbsten einsieht, der 13jahrige Knabe von dem Kerl nur zum Besten gehalten. und wie man Kinder zu schrecken pflegt. etwa durch einen rauhen Handschuh von dem vermeintlichen Daseyn eines Teufels bethört, so wie noch heut zu Tage unvernünstige Eltern und Mägde mit solchen falschen Verstellungen und Possen Kinder zu bethören suchen.

Und, wie kam denn der Teufel seinem Versprechen nach, die Unterschriebene nie am Gelde Mangel leiden zu lassen? Sie, die stets in elenden Lumpen gehüllt von Haus Haus zu Haus ihr Brod erbetteln, und im größten Elende leben mußten. Arme Knaben! Armer Teufel!

Prols mit seinen Konsorten war also ganz unschuldig, selbst im letzten Falle einer vermeintlichen Teufelsunterschreibung keiner Strafe, wohl aber einer heilsamen Zurechtweisung würdig, die ihm seinen Irrthum benehmen, und überhaupt von dem müßigen Bettel zu einer anständigen Lebensart hätte hinweisen sollen.

Aber was konnte man von einem Richter, ja von einer ganzen landesherrlichen Regierung erwarten, die in dem schändlichen Aberglauben von Hexerey tief versunken, nach dieser schrecklichen Verblendung das ungerechteste Urtheil auszusprechen nicht erröthete.

Man lese, und erstaune über das von dem

### dem Pfleger zu Moosburg gefällte

### Endurtl.

Zumahlen dann, nachdem all und jedes zu einer hochlöbl. Regierung Landshut berichtlich gehorsamst überschrieben worden. So hat nicht nur allein in Kraft der hier-über gnädigst erledigten Resolution über den Uebelthäter ein ordentliches Malefizurtl von der Malefizgerichts-Schrannen hier zu Moßpurg verfast werden müssen, son dern weillen die Recht- und Urtelsprecher sothaner Malefizgerichts - Schrannen das Urtl wider ihn dahin ausgesprochen haben, dass Er zu verdienter Straf an einer Saulen ertrosselt, und dann zu Aschen verbreunt werden solle.

So ist dieses Urtl auch gnädigst ratifizirt, und der in den Hauptpunkten, obenangehörtermassen geschehener Revocation ungehindert (höret!) wegen des mit dem Teufel auf 15 Jahr lang getroffenen Pact allein (höret und erstaunt!) an dem Maleficanten würklich zu exequiren gnädigst anbefohlen worden, welches Urtlidem

dem zu Mosspurg vor dem strengen Malefiz stehend, und in puncto venesicii verstrikten Georgen Prols von Pfettrach Publizirt worden den 2ten Martii Anno 1722.

Churfürstl. Pfleggericht Mosspurg.

Es war Montags frühe den 2ten März, da dem Unglücklichen dieses Todesurtheil in Gegenwart 14 Bürger von der Stadt, des innern und äußern Raths angekündiget, so fort durch eigene Bothen der Rentschreiber sowohl als Bannrichter von Landshut mit folgenden Schreiben davon benachrichtiget wurden.

Schreibens - Copia an Herrn Renntschreiber in Landshut.

Hochgeehrtister Herr!

Weillen in Kraft des von der churff. hochlöbl. Regierung Landshut über das von Dero Dero Regierungsrath und Bannrichters daselbst abgefasste Gutachten, dann das von denen Recht - und Urtlsprechern allhief geschopften Malefizurtels, ergangenen gnädigsten Ratifications - Befelh, der in hiesigen Gerichts - Fronveste in puncto veneficii verhafte Georg Prols, seiner entseztlichen Missethaten halber (?) öffentlich vorgeführt, sein Unrechtthun verlesen, derselbe dem Scharfrichter übergeben, an der gewöhnlichen Richtstatt auf dem Scheiterhaufen an einer Saule ertrosselt, und so dann dessen todte Korper zu Staub und Aschen verbrennt, dieser Aschen aber unter das Hochgericht vergraben werden solle. Und nun nach der anheunt geschehenen ordentlichen Lebensabkundung vorhabens bin, solche Execution kommenden Mittwoch den 4ten diess vorbeygehen zu lassen. Als beschieht an meinen hochgeehrtisten Herrn das geziemente Ambtsansinnen hiemit, den Scharfrichter alldort zur verstandenen Execution auf ernannten Tag zeitlich hierher Womit mich &c. verschaffen zu lassen. Mosspurg den 2ten Merz 1722.

### An Herrn Bannrichter zu Landshut.

Hochgeehrtister Herr.

Obschon bey der anheunt mit dem allhier in puncto veneficii verhaften Georg Pröls weiters gnädigst vorgenommenen angeschafften Ybersümbung von dem Verstrikten Alles, bis auf denjenigen Punct, wo Er zu Pruggberg mit dem Teufel auf 15 Jahr einen Pact gemacht, revocirt: So bin ich Kraft des erhaltenen gnädigsten Befehls ein - als andern weg mit der Lebens-Abkündung verfahren, und nun des Vorhabens, die gnädigst angeschaffte Execution kommenden Mittwoch den 4ten diess vorbevgehen zu lassen. Als hab es meinem hochgeehrtisten Herrn zur bedürftiger Amtswissenschaft hiemit communiciren, und hoffen wollen, dass dieser ausgesteckter Executionstag nicht unanständig seyn werde. Womit mich &c. den 2ten März 1722.

Und so wurde nun Prols im 28 Jahre seines Alters, ungeachtet seines standhaften

Wi-

Widerrufes gegen alle die Beschuldigungen, ungeachtet der Betheuerung seiner Unschuld Mitwochs den 4ten Märzals ein wahrer Märtyrer des blinden Aberglaubens und der Dummheit durch den blutigen Missbrauch einer abscheulich barbarischen Kriminalgesetzgebung auf die schändlichste und grausamste Weise hingerichtet. Diese geschehene Hinrichtung berichtete das Pfleggericht Moosburg dem Stadtgerichte Freysing unter folgendem Schreiben:

# Hochgeehrtister Herr Baron!

Weillen sich der Process mit dem allhier in puncto venesicii verstrickt gewessten Georgen Prols, insgemein den krumpen Görgl genannt, dergestalten dahin geendet, dass selber an einer Saule ertrosselt, und folgsamb auf dem Scheiterhausen
zu Aschen verbrannt worden. Als habe
den mir seinethalben zu Freysing ventilierten, und ad formandum processum anhero
communicirten Act hiebey wieder ad Registraturam ühermachen, und von Amtswe-

gen

gen das Ansuchen stellen wollen, das schon vor einer geraumen Zeit, wegen des daselbst in pari delicto inhaftirten Joseph Schwaigers, augesehen mit selben der Process, dem Vernehmen nach sich gleichfalls schon geschlossen haben solle, von hieraus übersandte Actl wieder remittiren zu lassen. Wogegen mich höslichst empfehle Mosepurg den 5ten Martii Anno 1722.

Lechner, Pflegs - Commissarius.

Fried und Ruhe der Aschedieses unschuldigen Schlachtopfers des schändlichen Aberglausbens der Hexerey!

Sein Tod schien die Rathe der Regierung Landshut zu erschüttern, und sie in Rücksicht der übrigen Verstrickten, deren Anzahl (laut beykommender Specification) nicht gering war, auf vernünftigere Gesinnungen zu bringen; denn auf den vom Pfleggericht Moosburg dahin erstatteten Bericht, der geschehenen Todes-Executions wegen,erfolgte die gegenwärtigeResolution

### Von Gottes Gnaden Maximilian etc.

Unsern Gruss zuvor, lieber Getreuer, Wir haben deinen unterthänigsten Amtsbericht vom 5ten diess samt den eingesandten Protocoll des bey dem stillen Recht zum Tod condemnirten Georgen Prols von Psettrach empfangen, und uns über die übrigen in pari delicto angegebene Personen im Rath ordentlich und umständig proponiren lassen &c.

Betreffend die übrigen ebenfalls verftrickte wollen wir hiemit selbe ab observatione judicii absolvirt haben, Du weisst sie also zu entlassen, und die passierlichen Verhafts - Unkösten uns gehörigen Orten anzurechnen.

Die andern unterschiedlichen Personen brtreffend, die mit Prols und Konsorten eine Gemeinschaft gehabt, mit ihnen umgegangen, und von ihnen zum mehresten gravirt worden, so viel nun hiervon von deiner gerichtlichen Jurisdiction entlegen, und andern Gerichten gehörig, hast du ihrethalber an Ort und End behörigermassen zu Correspondiren, und bey selben wie mit denen unter deiner Jurisdiction gehörigen gleichermassen zu observiren, dass selbe ab observatione Judicii, absolvirt und entlassen werden möchten. Vesehen uns dessen zu geschehn, und seind dir anbey mit Gnaden den 7 Martii Anno 1722.

Regierung Landshut.

# Specification der von denen Mosspurgerischen Hexenbueben gravirten Personen.

- 1. Ein Mensch, Maria mit Nammen, von Leibling, welche des Prölsen Liebste, so hin und wieder auf der Gartt sich aufhaltet.
- 2. Ein Beckenbueb von Inderstorf in dem Gerichte Crandsperg insgemein Krebs genannt.

- 3. Eine Pfaffenküchin von Perla Catharina, Duttenmietl genannt, in dem Gerichte Wolfertshausen, obigen Beckenbuebens Liebste.
- 4. Ein Bueb Gallus von Pirkwang im Gerichte Abensberg.
  - 5. Liendl von Flizing.
- 6 Ein Bueb Andrel, eines Webers, und Veith eines Küchüters Sohn von Nörtting.
- 7. Ein Bettlbueb mit einer Schmerhauben, unwissend von Wannen, und Andree des Stadlmayers von Nortting Sohn.
- 8. Lorenz des Bauern auf dem Voglhof, und Caspar des Stangelmeyers von Lampach Sohn.
  - 9, Ein Weberkerl Hanns Wild genannt.
- 10. Ein Mensch Katharina, so an einem Arm krump zu Kimetshofen in dem Gerichte Aichach.
  - 11. Antoni von Haag.
- 12. Pleindl Dientl von Aich Gerichts Erting, und ein Bettlmensch von Langen-

13. Ein Bettlbueb Martin mit Namen, halt sich meistens zu Gindlkoven auf, und Mathias Preisenberger, ein Bettlbueb von Umberstorf, beeder des Gerichts Rottenburg.

Ich wende meinen Blick von dieser schrecklichen Scene der Finsterniss und des Aberglaubens, worin Baierns Nation so tief versunken lag, auf die heitern lichtvollen Höhen der reinen Vernunft, nach welchen diese Nation so kraftvoll empordringt. - Dank sey es dem Genius der Aufklärung, welcher unter der weisen Regierung des allgeliebten Königs Maximilian Joseph so machtig fürschreitet, und bey den heilsamen Vorkerungen zur Ausbildung des Verstandes, und des sittlichen Gefühles, bey den herrlichen Schulanstalten zur Erziehung der heranwachsenden Generation, bey der hoffentlich bald verbesserten bürgerlich - und peinlichen Gesetzgebung, und zweckmäßigern Reform des gerichtlichen Verfahrens und der Proeefsordnung, bey der wachsamen Kulturpolizey, die Muthvoll alle Vehikel des
Aberglaubens rasch hinwegraumt, und endlich bey dem lebhaften Erwachen des Gemeingeistes, ohne welchen jede andere
Bürgertugend keinen vollen Werth hat, die
baierische Nation auf jene Stufe der Geisteskultur hinhebt, mit welcher sie als ein
selbsttsändiges aufgeklärtes Volk erscheinen, und selbst der großen Nation sich
anreihen darf!

Freundlich tritt die Sonn' auf ihrer Wolke Sie erhellt den Irrthum, der uns täuscht; Strahlt ihn hinweg aus Baierns Volke, Welches lange sich zerfleischt,

# Verbesserungen.

### Zur Vorrede.

Seite 6 Zeile 10 von oben: oder für und.

- 8 2v.o.: eîn für einmal.
- 8 5 v.o.: bleiben die Worte: ist es zugleich, hinweg.

### Zur Einleitung.

- 4 von unten: Religion für Offenbarung.
- 14 2 v.u. bleibt: heifst man hinweg.
- 28 4 v. u. Scheinunordnungen für Scheinordnungen.
- 20 ov.u. Wesen für wesen.
- 34 9 v.o. elende für elenden.
- 39 2 v. o. bleibt das und weg.
- 40 10 v. u. Aeternus für Aetrnus.

### Zur ersten Periode.

- 48 2 v.u. Hexerey für Hexersy.
- 57 4 v.o. muss nach, über ein Jahr, lang, stehen.

Seite

Seite 64 Zeile v.n. muss nach, sondern auch, stehen, und dieses Wort in der nächstfolgenden Zeile wegbleiben.

### Zur zweyten Periode.

- 114 IV.o. Probsten für Brobsren.
- 120 3 v.u. geschehe für gesehehe.
- 121 5. v. u. müssen die Worte; die uns den unverkennbaren, in der Ordnung gelesen werden.
- 121 3 v.u. des für de-
- 122 8 v.o. bestanden für bestenden.
  - 122 qv. o. torturam für torturem.
- 122 11 v.o. muste für müste.
- 122 2 v. u. Kortisan für Korisan.
- 5 v. u. Gietersstorf für Gintterstorf.
  - 124 v.u. auf ihre für auf seine.
- nebst ihnen sich eineinbefunden habe, für
  nebst ihme einbefunden haben, gelesen werden.
- 127 3v. o. krumpe für hrumpe.
- 127 v. u. Norting für Norzling.

Seite

# Seiterzi Zeilero v. u. muss nach konnte ein (,) stehen.

- 209 - 11 v. o. verbleiben für verbleieben.

### Zur dritten Periode.

- 227 4 v.o. exorcistas für Exocistas.
- 233 14 v.o. Lam für Cam.
- 233 9 v. u. Carpz. für larpz.
- 236 5 v. o. incredibilia für incredibilis.
- 240 3 v. u. aussprechen für auszusprechen.





